

Dritte Unflage Dreißigstes Laufend



Herausgeber und Verleger rechnen es sich zur Ehre an, daß die Franzosen dieses deutsche Buch im besetzten Gebiet verboten haben

Mar zå frig ija pij zå mofran Jule zå Granta gefan Escheriely

> Den Buchschmuck zeichnete Friedrich Otto Muck, Berlin

Die Lichtbilder zu die sem Buche lieferten: Aero-Lloyd A.G., Staaken / E. Bingel, Bad Hersfeld / Clichothek, Berlin / C. J. von Dühren, Berlin / R. Dührkoop, Berlin / F. Finke, Wilhelmsbaven / A. Frankl, Berlin / W. Gircke, Berlin / A. Groß. Berlin / E. Hohmann, Berlin / Reftner & Co., München / W Matthäus, Köln / F. Mielert, Dortmund / Nicola Perscheid, Berlin / Pho othek, Berlin / Presse-Büro, Leipzig / Renard, Riel / W Sanke, Berlin / R. Sennecke, Berlin / D. Tellgmann, Eschwege / Ein Teil wurde dankenswerters weise von der Hamburg-Amerika. Linke, dem Norddeutschen Lloyd, der Hamburg-Südamerikan. Dambsschift sowie der Deutschen Kolonial-Gesellschaft zur Bersügung gestellt / Die Karten wurden durch die Geographische Anstalt von Belhagen & Klasing in Leipzig hergestellt

Alle Rechte vorbehalten

Copyright by Fr. Zillessen (Heinrich Beenken), Verlagsbuchhandling, Berlin C19 Bemerkung für die Bereinigten Staaten von Nordamerika Drud der Buchdruderei Gutenberg (Fr. Zillessen) [Inhaber: Heinrich Beenken], Berlin C.19

| * **       |                                                         |          |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|
| W16        | es Buch enthält Beiträge von                            | *        |
| Abte       | ilung Feind im Land                                     | 5        |
| Ubte       | ilung heer                                              | 9        |
|            | Generalfeldmarschall von Hindenburg                     | 9        |
|            | Generalfeldmarschall von Mackensen                      | 5        |
|            | General der Infanterie Ludendorff                       |          |
| •          | Ceneral der Artillerie Dr. von Stein                    | ₩<br>  3 |
|            | Generalleutnant und Staatsminister a. D. Reinhardt 4    | 3        |
| Ubte       | ilung flotte                                            | -5       |
|            |                                                         | 5        |
| Abte       |                                                         | 9        |
|            | General der Infanterie von Oven 5                       | 9        |
|            | General der Infanterie von Eberhardt                    | 2        |
|            | General der Infanterie von Dichuth-Harrach              | 4        |
| Ubte       | ilung Luftgeltung                                       | 55       |
|            | General der Ravallerie von Hoeppner †                   | 55       |
| Ubte       | ilung Bandel und Wirtschaft                             |          |
|            | Staatsminister Dr. Helfferich                           | 8        |
|            |                                                         | 2        |
|            | Direktor Umsin & (Hamburg Südamerikanische Dampsschiff: | , j.     |
|            |                                                         | 6        |
| 216+0      | ilung Rolonien                                          | 7        |
| 77 4 1 6   | Bouverneur a. D. Dr. Schnee                             | 7<br>7   |
|            | Generalleutnant von Lettow Vorbect 10                   |          |
|            | Generalleutnant von Estorff                             | 5        |
|            | Gouverneur a. D. Meyer-Waldeck 10                       | 8        |
| Ubte       | ilung Industrie                                         | I        |
| Ubte       | ilung Volksernährung                                    |          |
|            | Sreiherr von Wangenheim, Klein-Spiegel 12               | 2        |
|            | Dr. Roesice                                             | 2        |
|            | herr von Videnburg-Januschau                            | 3        |
| b          | Berr von Beydebrandt und der Lasa                       | 2        |
|            | Fran Frida Schanz                                       |          |
| CA1        |                                                         |          |
| $-\Box uu$ | ußwort: Hof und Domprediger D. Doehring 12              | O        |

## Vergessen / Von Paul Warncke

Ich weiß ein Wort, mit reißendem Stoß Will es die Seele mir fressen; Es krallt sich fest, und es läßt mich nicht Das grausige Wort "Vergessen"! [los,

Bergessen ist, wie Schwert und Schild Einst wogten auf blutiger Halde — Bergessen ist das ragende Bild Im Teutoburger Walde.

Bergessen ist, was uns groß gemacht Im Wandel der tausend Jahre, Der Held der Fehrbelliner Schlacht Und sein großendes "Exoriare"!

Vergessen der Alte von Sanssouci Und was er für Deutschland gewesen, Als hätten von seinen Taten wir nie Mit freudigem Stolze gelesen.

Bergessen sind Leipzig und Waterloo, Bon Nacht und Nebel bemeistert, Und all das Edle, daran wir froh Uns in goldenen Tagen begeistert.

Vergessen ber Kaiser, eisgrau und alt, Der neunzig Jahre durchmessen . . . Es liegt ein Grab im Sachsenwald — Vergessen, vergessen!

Vergessen ist, was wir selber gesehn Vom Nordmeer bis zu den Karpathen, Bei Tannenberg das große Geschehn, Der Brüder unsterbliche Taten. Und Sieg um Sieg vier Jahre lang, Wir sahen sie freudetrunken; Nun sind sie ohne Sang und Klang Bergessen, verschollen, versunken!

Bergessen der Stolz und der männliche Mut, Bergessen der Ruhm und die Ehrel Bergessen das heilige, rote Blut Der todesmutigen Heere!

Die Tage tanzen in rasender Flucht — Wir sind vom Teufel besessen, Und Ordnung und Sitte und Treue und Bergessen sind sie, vergessen! [Zucht,

Und der grinsende Feind höhnt uns ins Und lacht der heiligen Rechte; [Gesicht Den Herrn spielt jeder freche Wicht, Und wir sind seine Knechte! ————

O Deutschland, wo blieb dein eisern Du ragendstes Volk der Erdel [Geschlecht, Du übst dich wie ein geborener Knecht In knechtischer Gebärde.

In Stücke reißt dich der taumelnde Feind, Da du dich selber verloren, Da du, einst herrlich und stolz geeint, Dich blöder Zwietracht verschworen.

Ich aber weiß: es kommt ein Tag, Der wird empor dich rütteln, Da steigst du auf aus dem Sarkophag, Da wird der Ekel dich schütteln.

Da wird erwachen der stürmende Groll Und den züngelnden Drachen vernichten; Da wirst du, göttlichen Zornes voll, Gewaltige Taten verrichten!

Da lasse der Himmel den frevelnden Wahn Wit rächendem Maße dich messen!

Und was der Feind uns angetan, Das sei ihm nicht vergessen!



## Der Feind im Land!

er Feind im Land! Nicht als stolze Sieger im ehrlichen, offnen Kampf betraten unsere Gegner, betraten Franzosen, Engländer, Amerikaner, Belgier, Italiener, Dänen, Tschechen und Polen den heiligen deutschen Boden. So lange unser Schwert scharf war, waren — außer im winzigen Zipfel unten im Elsaß — unsere Grenzen gehütet und geschützt. Erst als Verrat und Lüge es zerbrochen, war die Bahn für die "Überwinder" frei. Und sie kamen! Keiner in den jetzt besetzten Gebieten wird diese Stunden ihres Kommens vergessen — die Schauer dieser Stunden!

Zuerst sei hier in tiefster Trauer, in innigstem Mitleid gedacht der Gebiete, die vom blutenden Körper der Heimat gänzlich losgerissen wurden, die aber in unserem Herzen stets und immer deutsches Land bleiben werden.

Elsaß=Lothringen. Nach den berühmten 14 Wilsonschen Punkten hätte auch in diesen germanischen Landen das Volk entscheiden müssen, zu welcher Nation es gehören wollte. Aber an diese 14 Punkte, die uns zur Waffenstreckung verführt hatten, kehrten sich die Feinde nicht. Die Reichslande, die unter deutscher Herrschaft in 47 Jahren von einer armen französischen Provinz in ein blühendes Land verwandelt worden waren, wurden von Frankreich annektiert. Und sofort wurde mit der Ausrottung des segnenden deutschen Wesens begonnen. Was deutsch war, wurde vogelfrei. Eine Leidenszeit ohne= gleichen begann. Mit der Schändung der deutschen Denkmäler begann sie. Als Beispiel sei hier Met angeführt: die Standbilder Kaiser Wilhelms I., Kaiser Friedrichs und des Prinzen Friedrich=Rarl wurden neben anderen teils vom Pöbel, teils von der franzö= sischen Soldateska gestürzt. Französische Offiziere ließen sich nach diesem Siege an den Trümmerstätten photographieren. Der Figur des Propheten Daniel an der Meker Kathedrale, die die Züge Kaiser Wilhelms II. trägt, wurden die Hände in Ketten gelegt. Der "Feldgraue in Eisen" wurde, nachdem er drei Tage den Umsturzversuchen getrott hatte, gesprengt und in die Mosel geworfen. Die "edle" Gesinnung des Feindes spricht klar aus diesen Taten. 48 Jahre lang hatte das Denkmal des Marschall Nen unangetastet unter deutschen Schut in Met gestanden die deutschen Kunstwerke fielen am ersten Tage



der französischen Herrschaft. 48 Jahre hatten auch die Bilder Napoleons unberührt in dem Dienstgebäude des Bezirkspräsidenten von Lothringen gehangen; der neue fränkische Machthaber, Herr Mirman, hielt es für seine erste Dienstpflicht, die Bilder der deutschen Fürsten zu entfernen. Er forderte auch von seinem Vorgänger, dem Freiherrn von Gemmingen, der treu auf seinem Bosten ausgeharrt hatte, um zum Besten der Bevölke= rung sein Amt ordnungsgemäß dem feindlichen Nachfolger zu übergeben, daß er seine Wohnung innerhalb vier Stunden räume. Das war der erste Auftakt zu weiteren Aus= weisungen und Ausstoßungen, ohne Rücksicht auf Gefährdung des persönlichen Eigen= tums, ohne Rücksicht auf Krankheit und ohne Angabe der Gründe. 30 Kilo Gepäck, 2000 Mark für jeden Erwachsenen, 500 Mark für jedes Kind durften mitgenommen werden. "Toute somme supérieure sera confisquée", heißt es kurz und bündig in den amtlichen Schreiben. Noch schlimmer aber waren die Verhaftungen und Verschleppungen deutscher Bürger, die sich nie mit Politik beschäftigt hatten; sie schmachten jetzt noch großenteils in Zwangsarbeit. Meist riß man die Familien auseinander: der Vater mußte nach Deutschland, Weib und Kind erhielten aber keine Ausreiseerlaubnis. An der Grenze spielten sich unglaubliche Auftritte ab. Die Auswanderer und die Ausge= wiesenen wurden von Soldaten mit aufgepflanzten Seitengewehren eskortiert, Fuß= tritte und Kolbenstöße waren an der Tagesordnung. Mit Vorliebe wurden diese Szenen der französischen Kultur und Gloire gefilmt. Die Gepäckuntersuchungen führten nicht nur zu Verlusten, sondern auch zu Leibesvisitationen, bei denen von Frauen völlige Entkleidung in Gegenwart von Offizieren und — von Kolonialsoldaten gefordert wurde! Im Inneren setzten bald die Plünderungen der deutschen Geschäfte ein, ohne daß die Behörden einen Kinger zum Schutz des Privoteigentums rührten. Die Lebensmittel wurden nach Karten A, B und C verteilt; der Keihe C gehörten die Deutschen an, die so gut wie nichts erhielten. In allen Orten der Reichslande waren die Leiden der Deutschen, die hier nur gestreift werden können, die gleichen. Der Feind war im Land!

Posen und Westpreußen. Das Bolk der Polen, dem wir mit unserem scharfen Schwerte die Freiheit vom russischen Joch erstritten, stahl uns hier deutsches Kern= und Kolonialland. Die Bilder der Vergewaltigung sind im Osten die gleichen wie im Westen; gleich im blinden Austoben des Deutschenhasses, gleich in der Schikane und Gemeinheit. Auch hier Denkmalssturz, Verschleppungen, Ausweisungen, Diebstahl, Enteignung. Nur daß im polnischen Besehungsgebiet noch die vollkommenste Unsähigkeit in jedem Ver= waltungszweig hinzukommt, daß hier dem Wechsel in der Obrigkeit der Versall auf dem Fuße folgt. Was sich mühsam an Kulturwerten aufrechterhalten kann, verdankt diese Möglichkeit nur der stahlharten Grundlage, die der preußische Staat schuf. Wenn nicht ein Rest alter Beamter polnischer Junge im geraubten Lande geblieben wäre, stände die Maschine längst still. Auf Einzelheiten der bestialischen Behandlung Deutscher und ihres Eigentums, der Zerstörung deutscher Kulturwerte, wie z. B. der Bibliothek der Posener Sochschule, kann hier nicht eingegangen werden.

Oberschlesien. Nach keinem Fetzen deutscher Erde war die Gier des Feindes so groß wie nach dir, Oberschlesien. Und kein Raub ist je gewalttätiger, ekelerregender und unter stärkeren Rechtsbrüchen ausgeführt worden als der Raub an dir. Die Polen wollten dich haben, weil du reich an Bodenschätzen bist, weil deine Erde schwarze Diamanten birgt. Deutscher Geist, deutscher Fleiß, deutsche Kultur haben auf dir im Laufe der



Jahrhunderte ein Reich der Arbeit errichtet, so mächtig an Fördern und Schaffen, so durchdacht im Aufbau, so reich an Schätzen und Werken, wie man es auf der ganzen Welt nur einmal wiederfindet: an der deutschen Ruhr.

Mit Neid sahen deine Nachbarn im Osten dich werden und wachsen. Auch ihre Erde barg Bodenschätze, auch sie konnten Kohlen aus der Tiefe heben. Aber sie waren nicht fähig, diese Schätze auszubeuten, ihr Geist konnte kein Gebiet höchster Kultur erschaffen und wenn auch tausendmal alle Voraussetzungen dafür gegeben waren. Denn wo der Deutsche Fleiß, Klugheit und Ordnung in den Dienst der Arbeit stellte, konnten sie mit ihrer Faulheit, Dummheit und Unordnung nichts zu Wege bringen.

Die Polen sahen, wie im Westen Frankreich deutsches Land raubte; sie sahen, daß ihnen in Posen und Westpreußen der Diebstahl an deutschem Grund und Boden glückte. Das machte sie gierig. Und während die Franzosen doch wenigstens im offnen Kampf mit uns gestritten hatten, vor dem Raub die Wassen mit uns gekreuzt und Tote und Verwundete auf dem Schlachtfelde gelassen hatten, waren die Polen nichts als seige Räuber. Als wir 1914 in ihr Gebiet einrückten, begrüßten sie uns hinterhältig als Bestreier, sie krochen vor uns und leckten uns die Stiefel ab. In ekelhafter Demut sagten sie uns einen falschen, erlogenen Dank, um zum verächtlichen Verräter zu werden, sobald sie witterten, daß es schlecht um die deutsche Sache stand. Von allen Räubern am deutschen Eigentum sind die Polen die erbärmlichsten.

Oberschlesiens Schicksal lag nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages in der Hand seiner Bevölkerung: eine Abstimmung sollte auf Grund des "Selbstbestimmungs= rechts der Völker" entscheiden, ob dieses Land deutsch oder polnisch werden sollte. Der Abstimmungstermin wurde völlig unberechtigter Weise bis zum 20. März 1921 hinaus= geschoben. Diese Zeit benutten die Polen und die ihnen verbündeten Franzosen, deren Truppen mit der Aufrechterhaltung der Ordnung im Lande "betraut" waren, um die Bevölkerung zur Abstimmung "vorzubereiten". Die Werkzeuge dieser "Vorbereitung" waren: Gewalt, Lüge, Bedrohung und der Mord. Einerseits versprachen die Polen allen, die für sie stimmen würden, heuchlerisch goldene Berge: sie gaben Plane heraus über Aufteilung des Großgrundbesitzes, auf denen bereits verzeichnet war, welche Anteile an Wald und Feld im neuen "polnischen" Oberschlesien dem Bauer und Käthner zu= fallen sollten; sie versprachen den Arbeitern traumhaft hohe Löhne, Gewinnbeteiligung usw. Wo aber ihre Versprechen nicht verfingen, da drohten sie mit späterer Ausweisung, mit Enteignung, mit Strafen. Aufrechter Deutscher suchten sie sich kurzerhand zu entledi= gen: Raub deutscher Sachwerte und Mord standen auf der Tagesordnung. So entwickelte sich unter stummer Billigung, ja mit Unterstützung der Franzosen ein polnisches Schreckens= regiment in Oberschlesien schon vor der Abstimmung.

Trot dieser rohen Gewalt, und trot aller lügnerischen Versprechungen und trot der Bedrohungen stimmten die Oberschlesier am 20. März 1921 zu 61 vom Hundert deutsch. Dasmit war nach dem Wortlaut des "heiligen" Versailler Vertrages klar entschieden: Oberschlesien ist und bleibt deutsch. Aber das paßte natürlich weder den Polen, noch ihren Herzensbrüdern und Verratskumpanen den Franzosen. Es ist amtlich festgestellt, daß in Beuthen in geheimer Sitzung polnische, aus Warschau eingetroffene und französische Offiziere dahin übereinkamen, daß Oberschlesien "nur mit Gewalt zu retten" sei. (Aussage Valentin Podstawsti). So brach von den Franzosen geduldet und unterstützt



am 3. Mai 1921 der dritte Aufstand in Oberschlesien los. Korfantys Banden, verstärft durch reguläre Hallersoldaten fielen über das Deutschtum her. Das Handinhandarbeiten der Franzosen und Polen ist tausendfach bewiesen. Nur zwei besondere klare Beispiele werden deshalb hier aufgeführt: die dritte Hundertschaft der Abstimmungspolizei in Hindenburg leistete ihrer Entwaffnung durch die polnischen Insurgenten heftigsten Widerstand, bis der französische Oberleutnant Pilot eingriff und die Entwaffnung durchführte. — Als der Kreiskontrolleur von Beuthen-Land, der englische Oberst Kockerell, von einer französischen Wache die Entwaffnung von 50 polnischen Insurgenten forderte, verweigerten die Franzosen die Befehlsausführung, ja sie sahen tatlos zu, als ein Pole dem englischen Offizier den Karabiner auf die Brust sette. — Lieferung von Waffen und Ausrüstungs= gegenständen durch die Franzosen an die Polen seien an einem (von vielen) Beispiel klargelegt: Am Morgen des 3. Mai erschienen auf dem Sammelplatz des IV. polnischen Regiments französische Autos mit Uniformen und Waffen; ein sranzösischer Leutnant und zwei Gemeine kleideten die Polen ein. — Französisch=polnische Kampfgemeinschaft wurde vielfach festgestellt; so wurde bei den Kämpfen um Annaberg am 21. Mai der Selbstschutz von zwei französischen 10,5 cm-Geschützen beschossen, die von französischen Soldaten in Uniform bedientwurden; französische Soldaten wurden gefangengenommen, die Polen standen unter französischer Führung; bei Krempa waren die 5. Chasseurs in der polnischen Linie eingesetzt, ein Unteroffizier dieses Regiments wurde verwundet gefangen genommen. Die Mighandlungen Deutscher durch Franzosen aus dieser Zeit sind zahllos. An Mißhandlungen, Quälereien, bestialischen Verstümmlungen und Mor= den unter den entsetzlichsten Qualen der armen deutschen Opfer stehen allerdings die Polen weit über ihren Verbündeten. Was an schwersten Verbrechen dieser Art in den drei Aufständen, die Oberschlesien durchwüteten, von polnischen vertierten Schuften begangen wurde, ist unbeschreiblich. Asiatische Grausamkeit paarte sich hier mit viehischem Sadismus; die Leichen der Ermordeten wiesen Verletzungen auf, die uns bisher nur von Rämpfen gegen fanatische Wilde auf afrikanischen und asiatischen Boden bekannt waren.

Der polnische Aufstand im Mai/Juni 1921 wollte Oberschlesien für Polen "erobern" und damit das Ergebnis der Abstimmung nichtig machen und den "berühmten" Völker= bund der Mühewaltung der Entscheidung überheben. Eine Entscheidung brauchte ja eigentlich nicht mehr gefällt zu werden, sie war mit den 61% deutscher Stimmen da. Aber Frankreich hatte sich Polen gegenüber gebunden und so mußte sich der Bölkerbund, diese in der Hauptsache im Fahrwasser der Herren Poincaré, Clemenceau und Genossen schwimmende internationale Vereinigung von Rechtsverdrehern, zu dem Theatercoup einer End-Entscheidung hergeben, und unter dem Vorsitz eines Chinesen (was weiß ein Chinese von Oberschlesien?) wurde die Teilung Oberschlesiens bestimmt! Das heißt: der Raub eines Teiles dieses urdeutschen Landes wurde sanktioniert, tropdem alle Fachleute einstimmig erklärten, daß es Wahnsinn sei, das Industriegebiet Oberschlesien zu zer= reißen. Ein Landstrich, der in höchster Wirtschaftskultur stand, wurde somit einem Volke der Unfähigkeit ausgeliefert, das bisher nur Taten des Raubes und Mordes gezeigt hatte; halb Oberschlesien ist dem Verfall anheimgegeben, und ein Stück deutscher Kulturarbeit wird zu Grabe getragen. Zwar versuchen heute noch deutscher Fleiß und deut= scher Geist, unter polnischer Herrschaft arbeitend, aus heißer Liebe zum einst mühevoll Geschaffenen, den Verfall aufzuhalten. Aber ganz bremsen können sie den Absturz nicht,



weil blinder polnischer Fanatismus einen Deutschen nach dem andern aus dem Lande jagt. — Trotz allem: Oberschlesien war deutsch, ist deutsch. Und unwandelbar steht unser Fordern: es muß dem Deutschen Reiche wieder einverleibt werden.

Danzigs Gloden und Türme erzählen von uralter deutscher Kultur. Dem polnischen Raubstaat zu Liebe wurde diese Stadt vom Mutterlande getrennt, zum Freistaat gepreßt und polnischer Willfür ausgeliefert. Neue Verordnungen des Völkerbundes streben die fortschreitende Entdeutschung der Stadt an, räumen dem polnischen Gesindel immer größere Rechte in Land und Hafen ein. Auch hier bricht die Willfür das Recht! Danzig aber wird ewig voll Sehnsucht nach dem Reiche, seine Bürgerschaft ewig deutsch bleiben.

Schleswig. Die Geburtsstätte deutscher Fürsten, der Sitz deutschen Fleißes wurden hier von der Heimat losgerissen. Auch dies Land ist nie vergessen, ebensowenig wie jener Memeler Küstenstrich, der gegen seinen Willen von deutscher Kultur abgetrennt wurde und in dem sich, wiederum unter Duldung der zum Schutze des Landes bestellten Franzosen, lettische Banden räuberisch festsetzen, vor denen schließlich der stolze Völsterbund kapitulierte, in dem er auch diesem Raub deutscher Erde Rechtstraft gab. Ebenslowenig vergessen wir das Hultschiner Ländchen, kerndeutsch und nun tschechissert, ebensowenig die treuen Gebiete von Eupen und Malmedn, die durch die Farce einer Volksabstimmung zu Belgien hinübergelogen wurden. Alles deutsches Land, in das der Feind seinen Fuß gesett hat, in dem er deutsches Wesen und deutsche Art vergewaltigt.

Und nun zu euch, ihr verwelschten deutschen Berge, zu dir, Südtirol, Land Andreas Hofers. Auch uns Reichsdeutschen blutet das Herz um euch. Wie liebten wir eure Spiken, Hänge und Täler! Wie oft wurdet ihr uns Gaststätte, zweite Heimat. Zu uns habt ihr immer gehört, zu uns gehört ihr noch heute. Auch in euren Grenzen haust der Feind und fämpft gegen das Deutschtum an. Aber wir wissen, ihr seid stark, wie die anderen geraubten Lande stark sind im Deutschsein!

Hand in Hand mit dem Raub deutscher Erde ging die Besetzung deutschen Gebietes, die dem Raub sast gleichkommt. Der Abtrennung unseres reichen Saarreviers ist auch an anderer Stelle gedacht. Wie hier mit allen Mitteln eine Französisserung verssucht wird, ist bekannt. Die Mittel sind dieselben wie in den Reichslanden: Ausweisung und Berschleppung, Untergrabung des Beamtentums, Strasenzwang, Konsiskationen. Die Frankenwährung ist dem Lande aufgezwungen. Französische Soldateska macht sich in seinen deutschen Städten breit, und unter dem Druck welscher Bajonette muß der deutsche Arbeiter hier für Frankreich Frondienste leisten. Ein Mäntelchen des Rechts sür alle Maßnahmen wird leicht gefunden. Das Endziel ist: das Saarbecken soll in Frankreich einverleibt werden, soll mit seinem Reichtum uns gestohlen werden. Macht geht vor Recht, besonders vor das Recht der Selbstbestimmung!

Bis zum deutschen Rhein und über diesen unsern Strom strecken die Feinde ihre Hände. Drei gewaltige Halbkreise schlugen anfangs die Brückenköpfe von Mainz, Robslenz und Köln, drei Halbkreise, in denen der Feind rechtsrheinisch sich sest in deutsches Land verankert hatte. Wehrlos machte uns die "neutrale Zone", wehrlos jener 50-Kilometer-Streisen östlich des großen Stromes, in dem wir keine Truppen, keine Festung halten dursten. Zu weiterem Raub stand der Weg offen. Und die Franzosen scheutsche sich nicht ihn zu betreten, deutsche Kohle, deutsches Erz, deutsche Farben und deutsches



Land lockten ihren gierigen Sinn. Der deutsche Rhein soll kein deutscher Strom mehr sein!

Wißt ihr noch, wie wir jubelten, als uns in den Augusttagen 1914 die Züge über seine Brücken führten, wie da die "Wacht am Rhein" aufklang und das "Sie sollen ihn nicht haben . . ." Ja, wir sind dem deutschen Strom eine tapfere Wacht gewesen. Kein Feind hat seinen Fuß an die User gesetzt, bis die Stunde kam, wo wir, verraten und besogen, gesenkten Hauptes und Tränen in den Augen wieder über den Rhein marschierten—ostwärts. Wißt Ihr, wieviel Degen da in den Strom versenkt worden sind, unzerbrochene, unbesiegte Degen, die die deutsche Ehre verteidigt hatten bis zu dieser Stunde? Wißt Ihr es? Sie ruhen unten beim Schatze der Nibelungen, bis die Stunde kommt, wo wir sie heben können, damit sie neu für Deutschlands Freiheit streiten.

Damals folgte uns der Feind. Nicht mit Siegen, mit Lügen drängte er uns zurück. Er folgte uns als "militärische Besatzung" — als Okkupationstruppe. Und zu was wurde er: zum Bedrücker des Landes. Wie die abgetrennten Gebiete gingen auch die Rheinlande einer Leidenszeit entgegen. Die Dragonaden des siebzehnten Jahrhunderts, als rohe Kulturlosigkeiten einer überlebten Zeit verdammt, wurden wieder erweckt — aber tausendfach ekler und schlimmer.

Wirtschaftlich wurde Deutschland zur Unterhaltung der feindlichen Truppenmacht verdammt. Zu der Zahlung von Lohn, zu der Lieferung von Verpflegung treten Bei= treibungen aller Art. Die Festsetzung bestimmter Lieferungsmengen unterbleibt. Es wird gefordert; wer sich wehren will, wird mit Strafen bedroht, wer sich wehrt, bestraft. Geld- und Freiheitsstrafen wechseln. Was die Besatzung und ihre Unterhaltung kostet, ist dem Feinde gleichgültig. Deutschland muß zahlen. Woher es die Werte nimmt, spielt keine Rolle. Um nur einige Zahlen anzuführen, sei mitgeteilt, daß Deutschland während der ersten 16 Monate für das Besatzungsheer 42 Milliarden (4200000000) Mark bezahlen mußte. Nach dem Valutastand vom 1. März 1921 kostete jeder französische Offizier den deutschen Steuerzahlern an jedem Tage 275 Mark, jeder Soldat 90 Mark, jedes Pferd 35 Mark, nach dem Valutastand vom 1. März 1923 belaufen sich diese Posten rund auf 28000 Mark, 10000 Mark und 4000 M. — Daß diese ungeheuren Kosten unser geliebtes Vaterland immer mehr in den Strudel der Geldentwertung hineintreiben, ist klar. Jede neue Entwertung der Mark wird aber von den Besakungsbehörden schnellstens und fast stets mit rudwirkender Kraft mit einer Heraufsetzung von Gehältern und Löhnen beantwortet, so daß wir neue erhöhte Ansprüche befriedigen müssen. Ab 1. De= zember 1922 erhielten monatlich Generäle 678275 Mark, Hauptleute 417825 Mark, Unteroffiziere 227250 Mark neben ihrem Sold in fremder Währung. Zu dieser Zeit verdiente ein deutscher Arbeiter rund 40000 Mark im Monat. So entsteht die Schraube ohne Ende, die Deutschland bis zum Weißbluten auspreßt. Heute sind die Besoldungssätze schon um ein vielfaches gestiegen; der Erwerb des deutschen Arbeiters kaum um das Doppelte.

Aber nicht nur das Besatzungsheer, das im Oktober 1922 nicht weniger als 127000 Mann umfaßte (man vergleiche damit unsere 100000 Mann Reichswehr) und durch den Ruhrfrevel um mehr wie 80000 Mann verstärkt wurde, müssen wir völlig erhalten, sondern auch eine ungeheure Jahl von Kommissionen, Delegationen usw., die sich im ganzen Reiche unter dem Vorwande der "Ueberwachung" festgesetzt haben.

Neben diesen Leistungen in Geld geht die Leistung in Sachwerten und Verpflegung.



Deutsches Eigentum wird auch hier angegriffen. Jedes Haus wird zum Quartier des Feindes. Ihm gehören die besten Räume, ihm gehört allein das Bad, ihm sind, so oft er will, Wäsche, Handtücher usw. zu liefern, er bestimmt, welche Möbel in seinen Zimmern sein sollen, er fordert Silber und Porzellan. Er ist der Herr. Und es ist Frieden!

Nicht nur der Soldat sitzt im deutschen Nest, nicht nur ein Heer von Beamten, nein auch Frauen und Kinder der Feinde machen sich breit. Und wer keine Frau hat, bringt seine Geliebte mit und quartiert sie der deutschen Familie in ihr sauberes Heim, fordert für sie den Flügel, die schönsten Kissen und die besten Teppiche! Er ist der Herr.

Wo den Generalen die großen Villen und Stadthäuser nicht genügen, muß umgebaut werden, wo die Gärten den Herren zu klein sind, müssen Zäune fallen, wo die Augen von Deutschen ihre edlen Gestalten durch Gitterstäbe erblicken könnten, müssen Mauern errichtet werden. Natürlich alles auf Deutschlands Rosten; was schadet es da, wenn es ein paar Millionen kostet? — In den Privathäusern entstehen Kasinos, in denen die seindlichen Offiziere ihre Gelage abhalten, in denen ihre Sporen die Möbelstoffe zersschlitzen, in denen sie mit ihren Zigaretten Löcher in die Teppiche brennen, Glas und Geschirr vernichten. Werte um Werte werden zugrunde gerichtet.

Auch hier reden Zahlen am deutlichsten: In der Zeit vom Herbst 1920 bis zum Som= mer 1922, also in eindreiviertel Jahren, ohne die Besatungszeit vor und nachher zu berechnen und ohne die Masse von Möbeln, Wohnungsgegenständen, Wäsche und Gerät zu berechnen die bei der Bevölkerung unmittelbar zum Zwecke der Besatzungen und der Kommissionen beschlagnahmt ist, und ohne den Bedarf für die Kasernenhaushalte, mußten geliefert werden: 1400 Salons, 2600 Herrenzimmer, 5000 Speisezimmer, 10300 Doppel-Schlafzimmer, 4600 Küchen mit vollem Inventar; dazu noch an Einzelmöbeln u. a. 180 Klubmöbelgarnituren, 2900 Klubsessel, 1800 Korbmöbelgarnituren, 1400 Polstersessel, 2300 Bettstellen für Erwachsene, 3500 Kinderbetten, 3900 Kleider= schränke, 3400 Waschkommoden, 3000 Chaiselongues, 14000 Nachttischlampen, 500 Fri= siertoiletten, 9300 Spiegel, 4100 Handspiegel, 11000 Waschgarnituren. Dazu an Bettzeug: 450000 fertige Bettücher und 680000 m Bettuchstoff, ausreichend, um ein Lein= wandband in Bettuchbreite von Basel bis weit über Riga hinaus, von London nach Neapel oder von Kristiania nach Mailand zu spannen. 148000 fertige Kissenbezüge und 16000 m Stoff hierzu, 83000 Deckbettbezüge, 11600 gefüllte Kopfkissen, 6000 gefüllte Plumeaux, 11800 Steppdecken, 1300 Gummibetteinlagen, 37000 Kilogramm Bettfedern usw., 800 Damenschreibtische, 10000 Tischlampen, 200 Bidets, 800 Eisschränke, 4000 Fliegenschränke, 5800 Tellerwagen, 16000 Bügeleisen (elektrisch usw.), 2100 Zimmer= uhren, 4900 Küchenuhren, 2600 Diwandeden, 18000 Teppiche, 175000 Servietten, 50000 Egbestede (versilbert, Alpaka, Britania), 6900 Speiseservice, 8900 Kaffeeservice, 36000 einzelne Kaffeetassen, 4300 Teeservice, 4000 einzelne Teetassen, 25000 einzelne Platten aus Porzellan, 72000 Weißweingläser, 51000 Rotweingläser, 15000 Portwein= gläser, 45000 Sektgläser, 58000 Likörgläser, 26000 Biergläser, 9000 Weinkaraffen. An Leinwandstoff für Bett= und Tischwäsche der Besatzung sind 2 bis 3000 Kilometer ins besetzte Gebiet gewandert. Die Gesamtausgaben für die Be= satungsarmee (ohne Kommiss=, Delegat= und andere =ionen) beliefen sich vom Waffen= stillstand bis zum Dezember 1922 auf rund 4,5 Milliarden Goldmark. Wiederum liegt



der Vergleich nahe: Frankreich zahlte 1871 alles in allem nur seine Kriegsentschädisgung von 5 Milliarden Franken.

Aber diese Belastungen in wirtschaftlicher Hinsicht, die das ganze deutsche Volk treffen, bilden doch nur einen kleinen Bruchteil in der Kette der Bedrückungen, denen die Bewohner unserer Rheinlande ausgesett sind. Rheinlandnot und Rheinlandleid, das sind zwei entsetliche Begriffe geworden. Die Feinde — und in Sonderheit die brutalen, entmenschten Franzosen und die ihnen blut- und gesinnungsverwandten Belgier — schlagen, quälen, martern, berauben und bewuchern die Brüder im besetten Gebiet in furchtbarster Weise. Der Totschlag und der Mord an Deutschen durch weiße und farbige Franzosen ist an der Tagesordnung. Eine Verfolgung der Täter durch die Feindbehörden sindet entweder überhaupt nicht statt oder sie wird mit äußerster Lässigteit betrieben. Wo eine Gewalttat sich durch keine Bemäntlungen und Vertuschung wegleugnen läßt, treten Strasen ein, die in ihrer Geringfügigkeit ein noch größerer Hohn sind als Straslosigkeit.

Es lassen sich hier nicht die tausend und abertausend Fälle von Raub, Gewalt und Mord aufzählen, die an den Usern des deutschen Stromes von fremdblütigen Schuften verübt wurden. Einen Bruchteil der vorgekommenen Fälle meldet die Denkschrift des Reichsministers des Innern mit 65 vorsätzlichen Tötungen, 65 Mißhandlungen und Ueberfällen und 170 Sittlichkeitsdelikten. Sie gibt eine Auslese auf Grund des amtslichen Materials. Aus jeder Gattung sei hier ein Beispiel angeführt:

- 1. Am 20. Dezember 1918 begegnete die Studentin Maria Schnuer aus Saarbrücken einem französischen Soldaten, der sich ihr in unsittlicher Weise näherte. Als die Studentin sich des Angreisers erwehren wollte, schlug dieser sie mehreremals mit dem Seitenz gewehr über den Kopf, stach sie in Schenkel und Unterleib, so daß die Därme herausz drangen und ließ sie liegen. Am Tage darauf erlag das Mädchen seinen Verlezungen. Der Täter wurde von den französischen Behörden nicht ermittelt. Den Hinterbliebenen wurde eine Entschädigung von etwa 40000 Mark gezahlt.
- 2. Am 21. April 1920 trat der vor dem Lessing-Gymnasium in Franksurt am Main stehende Posten auf die des Weges kommende 74 jährige Rentnerin Lina Schleußner zu, schlug ohne ersichtlichen Grund und ohne Warnung auf sie ein und stieß sie vom Bürgersteig, daß sie hinsiel und den linken Arm brach. Ueber eine Sühne der Tat können Angaben nicht gemacht werden.
- 3. Am 3. April 1919 gegen 9Uhr abends überfielen belgische Soldaten das einsam geslegene Gehöft des Landwirts Heinrich P. in Hülsdonk. Während ein Teil vor dem Geshöft zur Sicherung stehen blieb, drangen etwa 8 Soldaten, größtenteils mit vermummten Gesichtern, sämtlich mit Gewehren bewaffnet, unter dem Ruse "Hände hoch" in das Haus ein, in dem sich nur der 17-jährige Sohn des Hause und das 23-jährige verheisratete Dienstmädchen Frau Iohann L. befanden, und verlangten unter Vorhalten ihrer Wassen Geld und Wertsachen. Nachdem sie solche im Gesamtwert von etwa 6000 Mark erhalten hatten, schleppten sie das Dienstmädchen in einen dunklen Flur, bedrohten es mit Erschießen und vergewaltigten es der Reihe nach. Ueber das belgische Ermittlungspersachen können Angaben nicht gemacht werden.

Die Zahl der offiziell bekanntgewordenen Fälle von Raub, Körperverletzung, Versgewaltigung und Mord ist gegen die Zahl der wirklich begangenen Untaten gering, weil die Anzeige bei der Feindbehörde nur zu oft anstatt einer Bestrafung des Täters



eine Bestrafung oder die Ausweisung der Anzeigenden im Gesolge hat. Wenn nämlich der Anzeigende nicht den Namen oder Truppenteil des Verbrechers angeben kann, so heißt es: "So etwas tun Angehörige der französischen Armee nicht!" und es wird ihm bedeutet, daß anonyme Anzeigen Beleidigungen der fremden Wehrmacht darstellten. Wer soll aber, wenn er rücklinks überfallen und beraubt, aus dem Hinterhalte beschossen, in der Dunkelheit vergewaltigt wird, Namen seststellen! Es ist ein Hohn! Wer aber kann sich einer Bestrafung, die oft in Zwangsarbeit auf afrikanischem Boden besteht, oder der Ausweisung ausseken? Das ist die Freiheit im besetzten Gebiet!

Und nun das schlimmste und schwerste: die schwarze Schmach! Ihr Väter, sagt es euren Töchtern, damit sie die Wut gegen den Feind für ewig in ihre Herzen graben, damit der heilige Haß sich fortpflanze, wenn sie dem deutschen Vaterlande Söhne und Rächer gebären! Scheut keine Scham. Sagt es euren Töchtern: "Im Rheinland liesert der Feind deutsche Frauen und Mädchen schwarzen Hunden aus! Im Rheinland schänden täglich auf heiligem deutschen Boden farbige Schuste deutsche Schwestern." Schande, ewige Schande — unauslöschbar, nie abwaschbar. — Und der weiße Feind, der Träger der Rultur, der uns "Hunnen" und "Barbaren" schimpste, er, der mit dem Lügenmaul für Sitte und Recht in den Krieg zog, steht daneben und reibt sich die Hände, wenn die schwarze Pest über das deutsche Blut kommt. Die Babylonier, die ihre Feinde blendeten und pfählten, die Usprier, die sie in den Flammenrachen ihres Heidengottes warfen, waren menschlicher als diese Christen.

Ein Beispiel möge für die vielen, vielenschauderbaren, entsetlichen Aeberfälle sprechen: Am 19. Januar 1919, zwischen 6 und 7 Uhr abends, übersielen ungefähr 20 farbige französische Soldaten die 22-jährige Modistin Margarete L. und den gleichaltrigen Buchbinder Karl K. aus Ludwigshafen, als die beiden auf der Straße Oggersheim-Friesenheim nach Hause gingen. K., der seine Begleiterin schützen wollte, wurde gewaltsam von den Farbigen beiseite gestoßen und mißhandelt. Unter anderem erhielt er mit einem harten Gegenstand einen Schlag auf die Stirn, so daß er eine tiefe Wunde davontrug. Die L. wurde von den Soldaten ins Feld geschleppt und unter Würgen am Halse von allen vergewaltigt. Ueber die Ermittlung und Bestrafung der Täter können Angaben nicht gemacht werden. (Aus der amtlichen Denkschrift.)

Es muß hier ehrlich und offen gesprochen werden. Scheu vor dem Worte ist nicht am Plat. Man kann an den Sittlichkeitsverbrechen nicht vorbeigehen, ohne des entsetlichen Anwachsens der Zahl der Geschlechtskranken im besetzten Gebiet zu gedenken. Die Ziffer der bekanntgewordenen Fälle hat sich seit dem Jahre 1919 verviersacht. Das Leben der ganzen Nation ist damit bedroht, denn die Lustseuchen schleppen sich weiter und verzisten den ganzen Volkskörper. Mit Gewalt, unter Drohungen, aber auch unter Verlockungen werden die deutschen Mädchen am Rhein zu Dirnen gemacht, oft durch Hunger ins Dirnentum getrieben. Vergistet und siech enden sie.

Gegen alle Anklagen und Anzeigen haben die Verwaltungsbehörden nur Worte des Hohns. "Die Farbigen brauchen das!" Wir wissen seit langem, daß die Wilden mit dem Versprechen, daß ihnen jede weiße deutsche Frau gehöre, in den Angriff auf unsere unserschütterliche Front getrieben wurden. Das ist die Kultur dieser grande nation!

Es geht eine unsägliche Leidenszeit so seit Jahren über die Rheinlande hin. Die Bevölkerung, ihrer persönlichen Freiheit beraubt, gepreßt in ein Spizelspstem, das jede Aeuße-



rung über den Feind verdreht dem Bedrücker angibt, unter ständiger Gefahr, schweren, unsgerechten Strafen (ein Schwarzer war lange Zeit Beisitzer eines solchen Gerichtshofes!) anheimzufallen, durch Requisitionen und Dragonaden äußerlich und innerlich ausgepumpt, so fristet sie ein elendes Leben. Sie steht noch immer mitten im Kriege — nur daß die Besatung nicht schonend und gerecht ist, wie unsere Truppen es 1914 bis 1918 im Feindesland waren, sondern schurtisch, hinhältig und sittenverderbt, gleich gefährlich, ob sie weißer oder farbiger Haut, ob sie Offizier oder gemeiner Soldat ist. Aber dies Hinfristen des Lebens ist ein deutsches Heldentum. Fest und unentwegt halten die Rheinländer zum Reich, unwandelbar in ihrer Treue.

Denn auch das muß noch festgehalten werden: die Franzosen streben mit aller Macht die Bildung einer rheinischen Republik, abgetrennt vom Reich, an. Sie wollen einen "rheinischen Pufferstaat" bilden, einen Staat, den sie völlig unter ihrer politischen und wirtschaftlichen Oberhoheit haben, einen Sklavenstaat. Den alten Versuch, den Rhein zu französieren, wecken sie neu, die Rheinbundpolitik ist wieder da. Jeder verruchte Sonderbündler, Hoch= und Landesverräter wird daher von ihnen geschützt. Henker und Verräter sinden sich zusammen, um das Land zu beiden Usern des Rheins unfrei zu machen.

Zu der Schmach und der Bedrückung des Rheinlandes fügten die Franzosen im Januar 1923 eine neue Untat: die Besetzung des Ruhrgebiets. Unter dem Vorwande, daß für nicht erfüllte Reparationen Deutschland "Sanktionen" auferlegt werden müßten, sandten die Franzosen, vereint mit den ihnen hörigen Belgiern, Ingenieure in Deutschlands größtes Industriegebiet und gaben diesen Ingenieuren einen "militärischen Schutz" bei. Herr Poincaré verkündete der Welt, daß es sich um eine "Friedensmaßnahme" handele. Wie diese "Friedensmaßnahme" aussah, wissen wir. Das Wort "Frieden" darf ihr ebenso wenig beigelegt werden wie dem Vertrag von Versailles. Es handelte sich hier um nichts weiter wie um einen Raubzug, der Deutschlands Hauptmacht= und Wirtschafts= quelle unter die Gewalt von Frankreichs Waffen bringen sollte. Der französische Dünkel wollte vor allem Essen in seinen Besitz bringen, den Ort, an dem einst Deutschlands un= besiegte Geschütze gegossen wurden, die französische Wirtschaft aber wollte, nachdem sie den Lothringer Stahl und die Kohle der Saar an sich gerissen hatte und die Kohle Ober= schlesiens unter polnischer Macht, d. h. unter französischer Hörigkeit stand, nunmehr auch noch das Ruhrgebiet unter ihre Hegomonie bringen; dann hatte Frankreich neben seiner militaristischen Uebermacht auf dem Kontinent auch noch die Eisen-Rohle-Vorherrschaft an sich gerissen, die mit dem militaristischen Streben Hand in Hand arbeiten konnte.

Das tapfere Westfalenvolk widersetzte sich dem Ansinnen des Erbseindes. Es leistet keinen Frondienst unter dem Druck der Bajonette. Die Zechenbesitzer stellten die Lieserung ein. Die Arbeiter legten Hammer, Schlägel, Spithacke und Bohrer fort. Die Maschinen standen still. Die Eisenbahner bestiegen nicht mehr Lokomotive und Stellwerk. Rein Wagen Kohle ging von der Ruhr nach Frankreich.

Und nun offenbarte sich das wahre Gesicht der Franzosen: mit Gewehr, Tank und Hundepeitsche versuchten sie die Bevölkerung einzuschüchtern. Dieselben Mittel, die ihnen vom altbesetzten Gebiet her geläusig waren, wandten sie auch hier an: Erpressung, Raub, Mord. Aber dieser feige Druck, dieser Kampf bis an die Zähne bewaffneter Horden gegen ein friedliches Volk, erzeugte nur Gegendruck: an Franzosen wurde nichts mehr verkauft,



nichts mehr geliefert. Arbeitgeber und Arbeitnehmer fanden sich zu einer gewaltigen Front gegen den Eindringling, den Friedensbrecher.

Die Welle der Einmütigkeit ging von der Ruhr über ganz Deutschland. Alles, was zwischen Maas und Memel, zwischen Etsch und Belt wirklich deutsch fühlte, stemmte sich gegen den Feind, fand sich zur Unterstützung der Kämpfer an der Ruhrfront zusammen. Und jeder Peitschenhieb, den ein Franzose im deutschen Kohlenbecken einem Bruder versetze, jeder Mord, der begangen wurde, schweißte die deutsche Front enger zusammen.

Ein einfacher Bergmann, Gustav Spieth aus Soelde in Westfalen gab dem Ausdruck; er schrieb: "An euch wende ich mich, Soldaten der einstigen deutschen Armee, an euch Unbesiegte der anderthalbtausend Tage und Nächte des Grauens. Uns waren die Worte karg geworden da draußen, wir hielten nichts von ihnen, wenn die Geschütze und die Minenwerser und die Maschinengewehre, die Musketen und die Handgranaten redeten.

Als wir aber zurückfehrten in das Land, für das wir einst, mit Augustrosen in den Gewehren, singend ausgezogen sind, da drangen tausend Stimmen auf uns ein, die wir nicht verstanden, weil wir draußen nur die eine Stimme der Kameradschaft hatten. Der große Turmbau unseres Vaterlandes war zusammengestürzt. Unsere Maschinen wurden zerschlagen, unsere Waffen dreimal zerbrochen. Wir, die Soldaten des unbesiegten Heeres, standen erstarrt in Schrecken, zogen die Fahnen der Hoffnung ein und gingen nach Haus zu Wirtschaft und Werk.

Iest zieht der Feind in unsere geliebte Heimat, er hat es gewagt. Lassen wir ihn, mag er nur kommen, denn er konnte es ja nicht, solange ihn die deutsche Faust zu= rückielt. Deutsche jeder Klasse, zeigt das ihr Deutsche seid!"

Vom Vaterlande wirtschaftlich abgeschnitten liegen die besetzen Gebiete da. Kohle, Eisen, Kali, Farben, Chemikalien werden räuberisch festgehalten. Hunger, Arbeitsmangel, Verarmung hüben und drüben sind die Ziele der Franzosen. Das nennt die Welt: Frieden! den Frieden von Versailles!

Mit weiteren Einfällen droht der Feind. Schon hat er sich Offenburg und Appensweier, Darmstadt, Mannheim und den Hafen Karlsruhes, alle militärisch= und wirtsschaftlich=strategischen Eisenbahnknotenpunkten längs des Rheines gestohlen, durch einsschen bewassneten Raubeinfall im Frieden. Und wie schrie die Welt, als wir im ehrslichen Abwehrkampf in das wassenstarrende Belgien 1914 einmarschierten. Wer meldet sich jest zum Wort ehrlicher Abwehr? Wer wendet sich gegen die Greuel der weißen und farbigen Soldateska? Wer? Wenige neutrale Staaten. Aber die Hauptschreier von 1914 schweigen, weil sie ihren Namen mit unter jenes Dokument der Schande gesetzt haben: den Raubsriedensvertrag von Versailles!

Der Feind im Land! Kein schwereres Wort gibt es für uns, keine größere Schmach — keine härtere Kette. Aber auch kein Verzeihen, kein Vergessen, kein Versöhnen!

Eines lehrt uns der Feind aber: den heiligen Haß! In ihm müssen wir uns alle zussammenfinden, die wir deutschen Blutes sind, gleich ob wir jung oder alt, arm oder reich, hoch oder niedrig. Der Haß muß uns einen, damit der deutsche Boden wieder frei werde vom Joch!



Die Heidentaten, die die Franzosen am zweiten Tage ihrer Herrschaft in Met begingen:





Das Denkmal Kaiser Friedrichs III. wurde gestürzt. Der Figur des Propheten Daniel am Dom, die Kaiser Wilhelms II. Züge trägt, wurden Handschellen angelegt . . .



Das Reiterstandvild unseres Heidenraisers Wilhelms 1. wurde vom Sociel gerissen



Die Franzosen ziehen in das deutsche Met . .



Der König von Dänemark in das deutsche Nordschleswig ein

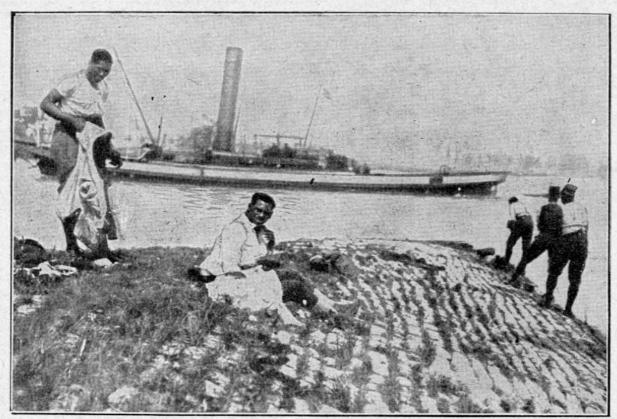

Schwarze am deutschen Rheine



Die "Sieger" lassen sich voll Stolz in Berlin vor unserer Siegessäule photographieren



Bor dem heiligen Dom in Köln paradieren die englischen Bedrücker



Farbiges Bolf zieht mit Musit durch deutsche Städte



Die schwarze Bestie drohte nicht nur — sie schoß auch zwischen friedliche Deutsche



Französische Tanks reißen paradierend das Pflaster der Wiesbadener Wilhelmstraße auf



Der Beweis der polnisch=französischen Verbrüderung in Oberschlesien: polnische Insurgenten und französische Besatzungstruppen auf einem Vilde





Von der Ostgrenze: Aus Westpreußen vertriebene treue Deutsche müssen obdachlos monatelang in Eisenbahnwagen hausen; bei den Grenzkämpsen mit den Polen wird die Bismarchsäule am Dreikaisereck zerstört





Der Trauerzug für die von den Frangosen ermordeten Krupp-Arbeiter in Effen



"Kulturträger" als Arbeitsstörer



Ein Sieg ist erfochten: ein Mehrloser murde verhaftet!



Tants! Die Friedenswertzeuge jum Schutz der Ingenieure



Der Panzerfrastwagen — das Kampsmittel der Mutigsten gegen Waffen= und Wehrlose



Frangösische Ingenieure unter militärischer Bededung



Wie sie stehlen: Die von den Franzosen durchwühlten Kleiderschränke in einer Fabrik in Essen



Wie sie hausen: Sinnlos zerfette Bilder in der Sandelstammer in Bochum



Die Franzosen als Geldschranktnacker: Der beraubte Kassenschrant der Handels= kammer in Bochum

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE



Die Belgier als Kindsmörder: Ein zehnjähriger Knabe, der grundlos von einem belgischen Soldaten im Ruhrrevier niedergeschossen wurde



Räuberarbeit: In Duisburg für Holland verladene Kohle wird von den Franzosen abgeschleppt



Der Raubeinfall in Baden: Frangösische Sorden durchziehen Offenburg. Der ansständige Deutsche kehrt ihnen den Rücken zu



## Wehrlos

städter, ist es dir nicht manchmal, als ob du des Morgens das Wecken mit Trommelwirbel durch die Ruhe des frühen Tages schallen hörtest? Glaubst nicht manchmal, wenn du am Fenster stehst, daß mit schwerem Tritt oder mit viel tausendpusigem Getrappel die schimmernden Kolonnen vorüberziehen müßten? Und du, Bauer, tönt dir nicht manchmal, wenn im Herbst zur Manöverzeit der Nebel über das Feld zieht, abends der Zapfenstreich im Ohr mit seinem tönenden Rusen und seiner Feierlichseit: "Ich bete an die Macht der Liebe"?

Thr saßt zusammen, Ihr Männer, um den großen, eichenen Tisch. Wovon spracht Ihr? "Ich war Dreiundneunziger!" — "Ich Königsulan!" — "Ich Garde-Feldartillerist!" — "Ich Radziwill-Pionier!" Und die Hände einten sich im Stolz. Der Fußartillerist schlug ein und der Luftschiffer und der Fahrer vom Train. Ein Volk — das Volk in Waffen.

Und, Mutter, weißt du noch, wenn die Zeit kam, wo dein Junge heranwuchs, wo er fortmußte zum Militär? Boll Sorge warst du, weil du dich trennen mußtest, und doch voll stolzer Freude. Und voll Vertrauen. Du wußtest: jest wird er zum Mann, jest kommt er in die große Schule, da reckt sich sein Körper; da wird er grade; gehorchen lernt er und auch besehlen, Ordnung und Pünktlichkeit, das gehört dazu: er hat gedient!

Und Ihr, Mädels. Zweierlei Tuch, wißt Ihr es noch? All die frischen Bengels, flott und forsch; tanzen konnten sie und küssen; rank und schlank waren sie; der Rock saß wie angegossen; das Haar lag glatt; Ruck und Muck war in den Kerls, ja das waren Burschen!

Deutsches Volk, schreit nicht manchmal die Sehnsucht in dir nach deinem Heer?

Es war deine Kraft, die Stärke deines Baterlandes, der Schwertarm des Reiches. Der Feindringsum — denn sie sind alle, alle längst deine neiderfüllten Feinde gewesen — fürchtete dies Heer. Er wagte keine Frechheiten und Forderungen, er konnte nicht in dein Land einfallen mit schwarzen Sklaven, konnte dir nicht Provinzen stehlen, Geld und Kohlen abpressen, deine Handelsschiffe rauben, deine Milchkühe fortnehmen, denn du warst stark in deiner Wehr. Der Feind fürchtete sie und neidete sie dir. Er wußte: Volk, Vaterland, Heer, das ist ein Begriff im deutschen Land — ein unbesiegbarer Begriff.



Und unbesiegt bliebst du auch, als sie dich umstellt hatten und über dich hersielen wie die Wölfe über ein krankes Pferd. Oder hast du auch schon die Namen deines Ruhms vergessen, die untilgbar sind in ihrer Größe? Nein, du kennst sie noch: Tannenberg, Brzeczinn, Gorlice, Tarnopol und hundert andere im Osten; die gewaltigen der Westssend: Ppern, la Bassée, die Lorettohöhe, das blutige Gebiet der Somme, Cambrai mit seiner Tankschlacht und Quentin, die heiße Ede von Lasaux und den Damenweg, den Winterberg und dann die Champagne, wo beiderseits Reims sich deutsche Tapferkeit türmte, den Argonnerwald und nie vergessen: Verdun, wo der Douaumont siel und "der tote Mann" ein Feld von Leichen und Ehre wurde, dann den Reil von St. Mihiel mit seinem Priesterwald und die deutschen Waldberge des Wasgaus, aus denen der Hartsmannsweiler-Ropf emporragt. Ach, nur so wenige Namen deines Ruhmes, deutsches Volk, stehen hier — tausende kommen hinzu, wo deine Söhne siegten: in Italien, Serbien, Rumänien, in Asien und Asirika. Die Welt umspanntest du mit deinem Sieg. Du, denn du warst das Heer.

Das waren die Zeiten deines höchsten Ruhmes. —

Und die Feinde sahen deine Kraft, die sie gefürchtet hatten, die sie mit hundertfältiger Uebermacht nicht zerschlagen konnten. Da wuchs ihre Furcht. Deshalb sprengten sie dem betrogenen, unbesiegten Heere, als es Wilsonsche Lügen und Verrat im eigenen Hause über den Rhein zurückbrängten, den einen Eckpfeiler aus: seine Volkstümlichkeit. Was 1914 mit vierundzwanzig Armeekorps als ein Fels der Kraft auf dem ehernen Boden der allgemeinen Wehrpslicht dagestanden hatte, wurde zu einem Söldnerheere von 100000 Mann herabgedrückt.

So lieferten sie dich, deutsches Bolk, ihrer eignen Willfür aus, lieferten dich an ihr eignes Messer. Aber nicht nur das ist es. Fast ebenso stark trifft dich, entnervt dich der Verlust der allgemeinen Wehrpflicht. Ihr überlegten, ruhigen Männer, Ihr klugen Frauen, Ihr wißt trot aller Hetzreden ja doch, welche Kraft dem gesamten Volkskörper durch die Dienstjahre wurde. Hört man jetzt nicht schon überall beim Anblick der jungen Schlackse: "Denen täte es not, daß sie dienten!" Ja, wie viele sind unerzogen, ungehobelt in ihre Militärzeit eingetreten, eine Sorge ihrer Eltern, und ordentlich und tüchtig wieder heimgekehrt; wie viele waren ungelenk, ungeschickt und ohne Halt und wurden förperlich und geistig im deutschen Drill zu brauchbaren Menschen. Wie recte sich ber Körper und wölbte sich der Brustkasten in der Dienstzeit. Rein Turnen, kein Sport kann das ersezen. Zum Mann wurde der Deutsche erst im Volksheer. Die Feinde wuften das wohl. Sie wußten, daß hier die starken Wurzeln der Kraft lagen. Deshalb trennten sie Heer und Volk. Deshalb forderten sie das Söldnerheer der hunderttausend Mann. Deshalb entmannten sie dich, deutsches Volk. Heer und Volk waren eins, eines die Kraft des andern. Fort damit! Du sollst schwach sein, damit du jeglicher Willfür der niemals siegreichen Großtuer ausgeliefert bist.

Und auch den zweiten Eckpfeiler schlugen sie deiner Wehrkraft aus: sie zwangen uns, die Pflanz- und Lehrstätten der Erzieher und Führer deines Heeres aufzulösen. Die Unteroffizierschulen mußten fallen. In ihnen wurde ein großer Teil jener pflichttreuen und vorzüglichen Helfer großgezogen, jenes Standes, der ein Rückgrat der Armee war; in ihnen kamen aber auch in bester Erziehung viele Anaben unter, deren Eltern, deren verwitwete Mütter sonst nicht in der Lage gewesen wären, sie so großzus



ziehen; durch diese Beihilse konnte der Staat die Verdienste alter Soldaten an ihren Kindern belohnen. Dasselbe traf für den Offizierstand im Kadettenkorps zu, das auch durch den Schandvertrag von Versailles hinweggefegt ist. Hier wurde der Nach-wuchs für die Lehrer des Heeres auf überliefert-fruchtbarem Boden gezüchtet, dieser Schule entstammten ein Hindenburg, ein Ludendorff und viele andere Männer, die dem Vaterlande ihr Vestes in Liebe und treuster Pflichterfüllung gaben, und viele, viele auch ihr Letzes: ihr Leben. Fort damit! Der Feind besiehlt es. Das deutsche Bolk soll keine Helser und Lehrer haben für seine Mannesjugend. Körperkraft, Pflichttreue und Ordnungssinn sollen aussterben, damit wir schwach und ohnmächtig werden, damit sie die Macht, die sie nicht durch Siege errangen, an sich reisen können.

Aus den Lehrern mußten Führer werden, Führer, die in gerechtem Verteidigungskampf das starke Volk in Waffen gegen seinen Feind führen, den wehrhaften Männern den Weg zum Siege zeigen konnten. In den Reihen der Offiziere standen diese Führer. Die Kriegsschulen gaben ihnen die erste Unterweisung, führten sie ein in Taktik und Waffenwesen, in Befestigungslehre und in den Heeresdienst. Fachschulen bildeten dann weiter: Artislerie-, Pionier- und Ingenieurschulen. Nach strenger Auswahl kam ein kleiner Teil auf die Hochschule der Militärwissenschaften, auf die Kriegsakademie. Und von dieser ging der Weg der Durchbildung weiter in den Generalstab, wo im Sinne Scharnhorsts und Moltkes die Führer in der Schlacht erwuchsen, wo einmal die Geister in den Lehren der Kriegsgeschichte, der Taktik und der Strategie sich schulten, zum andern die gewaltige Maschine der Kriegsführung vorbereitet, das geistige-Rüstzeug geschmiedet wurde. Zu Siegen von fast unmenschlicher Größe führten, gestützt auf die Kraft des Bolkes in Waffen, die Generale, meist alle Schüler dieses Generalstabes, führte dieser Generalstab selbst das Heer. Und nun? Schulen, Kriegsakademie, Generals stab — fort damit. Der Feind will es. Du sollst führerlos sein, deutsches Bolk, damit du dich nicht wehren kannst, damit sie mit dir machen können, was sie wollen.

Sie, diese Feinde, die unseren "Militarismus" als eine Gefährdung der Weltruhe anschwärzten, sie bauen ihre Heere weiter aus. Und lassen uns nicht genug, um im Innern unseres Vaterlandes Ordnung zu halten, um unsere Grenzen zu verteidigen. Sie aber häusen Wassen und Munition, häusen Flugzeuge und Tanks, scharen Mannschaften aller Rassen und Farben zusammen. Sie sagen, daß sie Deutschlands Ueberfall fürchteten, daß wir deshalb kein starkes Heer haben dürsten. Und was wollen sie mit ihren ungeheuren Armeen? Wollen sie sich nur verteidigen? Nein — uns zerschlagen, das ist ihr Ziel. Denn während wir nur noch 100000 Mann unter den Wassen, unterhält Frankreich noch 800000, England mit seinen Kolonien 600000, Polen 400000, Nord-Amerika etwa 300000, Japan ebensoviel, Italien fast 200000 und das kleine Belgien 120000 Mann. Wosür?

Sie machen sich stark — du bist entwaffnet. Schon als sich dein Heer, ungeschlagen, über den Rhein zurückziehen mußte, wurde ihm ein großer Teil seiner Waffen und seiner Ausrüstung abgefordert. Da mußten Geschütze, Maschinengewehre, Kraftwagen und Flugzeuge zurückgelassen werden, die der Feind seiner Wehr einreihte. Dann mußte in der Hest zerstört werden, denn die Zahl jedes Gewehrlauses, jedes Geschützerohres ist dir diktiert. Zerbrochen wurden deine Gewehre, zerschlagen deine Geschütze, vernichtet deine Munitionsvorräte, dein Pulver verbrannt. die Pferde, auf der deine



Ravallerie ritt, nahm der Feind, die Sättel, auf der sie saß, wurden zerschnitten. Wehrs los bist du, deutsches Volk — wehrlos durch diesen Schandfrieden, in den du mit Lügen hineingepreßt worden bist.

Deine Wehrlosigkeit aber ist ihre Stärke. Ja — das ist edel: einem Gegner, dem man mit 14 Punkten die Waffen aus der Schwerthand gelogen hat, dann selbst bewaffnet gegenüberzutreten und sagen: Erfülle, was ich fordere, oder ich nehme dir auch deine letzen Daseinsmöglichkeiten — ich besetze den Teil deines Landes, den du unbedingt nötig hast. Erfülle oder stirb. Erpresser langte sich im alten Deutschen Reich der Staatsanwalt! Aber das ist edel! —

Bestrase beine Helden — oder ich marschiere ein. Liefre mir Kohlen, auch wenn ich sie nicht brauche — oder ich marschiere ein. Zieh deine letzte Milchkuh aus dem Stall, und wenn deine Säuglinge verrecken — oder ich marschiere ein. Was schiert's mich, wenn du deinen Acker nicht mehr bestellen kannst — dein letztes Pferd mir her, deine Maschinen — oder ich marschiere ein. Du willst dein Eigentum vor Verbrechern mit Wassen sich zum Selbstschutz zusammenschließen? tue es nicht — oder ich marsschiere ein. Ich komme mit Senegalnegern und Tonkhinesen — denn du bist ja wehrlos. Ja — das ist edel!

800000 Soldaten hat Frankreich, 600000 England, 400000 Polen, 200000 Italien, 120000 Belgien. Wofür? — oder ich marschiere ein! Und wir, Deutschland, waren das Volk, das in wilder Eroberungssucht gerüstet hat, das einen Krieg aus Herrschsucht entfesselte, einen Krieg, in dem sich ganz durch Zufall Rußland, Frankreich, England und Italien auf der anderen Seite zusammenfanden. Haben wir mit unserem alten Heer, dem besten, mächtigsten jemals so gesprochen: oder ich marschiere ein?

Anklage über Anklage häufen die Feinde auf uns, wir aber sollen keine Anklage erheben. Sie haben den Krieg menschlich geführt — wir bestialisch, das ist ihre Ansicht. Unsere Selden, die übermenschliches leisteten, übermenschliches erduldeten, haben sie unter nicht begründeten Vorwürfen auf eine Auslieferungsliste gesetzt und gefordert, daß wir sie ihrem Rachedurst überantworteten. In einmütigem Willen hat sich das deutsche Volk dieser Schmach widersetzt. Aber die Ansmuldigungen hat der Feind desshalb nicht fallen lassen: wir sollen nun selbst unsere Selden bestrafen, bestrafen für Taten, die nach keinem Gesetzt der Erde strafbar sind, bestrafen auf lügnerische Aussagen haßerfüllter, rachedurstiger Feinde hin.

Aber die Schändlichkeiten, die an unseren Gefangenen in den Feindländern begangen sind und die beeidet festliegen, sollen ungesühnt bleiben. Das aber wissen wir: das deutsche Volk wird keine Ungerechtigkeiten dulden, auch wenn es wehrlos ist.

Du hattest ein Heer, deutsches Volk, das dich vor Schmach, Schande, Raub und überfall schützen sollte, eine blinkende, schirmende Wehr, in der deine Söhne zu Männern wurden, in der Tausende ihr Brot fanden, die dir Ruhe im Inneren sicherte, die dir Achtung verlieh vor aller Welt, die deine Feinde fürchteten.

Deine Wehr hat man dir gestohlen, entmannt hat man dich, um dich auszupressen bis zum Weißbluten. Vergiß das nie!

Wehrlos — ehrlos! —





Die Infanterie, des Heeres Kern . . .



Ihre Gewehre müffen zerbrochen werden!



In stolzem Marsch zog die Infanterie an ihrem Kriegsherrn vorüber . . .



Jett werden ihre Stiefel in Massen verschlendert

In frirm hun - den befor den Irblit - fet Verifflend nigt van den fleid flu Airborith Jeines finfat, den Verhidiger frieer Gonzan a: den Tspitz frirer wirdfestleifer fehmittelung grevloore, fonden end vien Holkspile, denn Griff einen ripsperblifen tail den Griedlegen frieer Fristry hit a: der mit diefer wornigten Irbeltgalbirg entenegte,

Markufuu.

Si alla fras fal innfant Mars beginnist.

Jest if a sar fflugure und bennit un fant Marste wantigsal. Den Applant Durm more infrique.

unanfung und ban linflais de Massemasse made plane unanben. Es despir fal de Rainflamp de la language de allace france sur sur sur sur masser.

Sur sur sur sur masser.

Mandolf:



So gingen einst unsere Maschinengewehre in Stellung . . .



Das sind die Reste dieser Waffe, die tausend Angriffe abschlug



Mann und Roß, wie aus Erz gegossen, das war unsere Kavallerie . . .



Sie muß absitzen, denn dem Feinde müssen die Pferde ausgeliefert werden



Im lichten Morgenrot ritten die Dragoner durch das Land . . .



Jest muß Sattel- und Riemzeug zerschnitten und zentnerweise verkauft werden

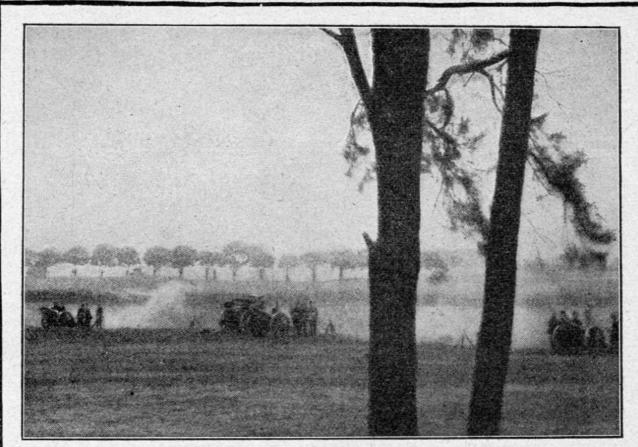

"Ultima ratio regis" — das war unsere Artillerie . . .



Jett liegen ihre Geschützrohre zertrümmert als Alteisen

Dia Pfize fring der Johnes llam, die Vela den formafhum, der Sejem det Raight, der Holz det denthyen Wolker fambyednikt auf ein befunght, Johis zeisent! Kein Laugerfor dast under seine Gappayle in Laint Land dengen, kein Gasampfen den Kufte maßer zur Mast mud oft keripen. Det fellestenmißte Mannes mort, It sol gedient '- at sell keine Mu. darlage maßer finden. Aber anaben kinim der Primunen miß ünsen Jappisten, ünfer Forum, ünsen Johnes Gestellung!

1. Jalladitz

Januard der Artillanie a. d.



Die Vernichtung unserer schwersten Artillerie wird vom Feinde argwöhnisch überwacht





Die schwere Artillerie war unsere beste Hilfe in Abwehr und Angriff ...



Mit ihren Geschützen muß auch ihre Munition vernichtet werden







Riesige Mengen unserer Geschütze stehen zur Vernichtung bereit, unsere Scheinwerfer rollen nach Frankreich und unser Pulver, das wir auch noch zu friedlichen Zwecken verwenden könnten, muß verbrannt werden

SECONDARY OF THE PROPERTY OF T

Die Stärke des Staates beruht auf seiner Wehrmacht. Sie sichert die Ordnung im Lande und schügt gegen äußere Zeinde. Dieses eins sache Gesetz hat das deutsche Volk nicht begriffen. Durch das trügez rische Lustgespinst des Völkerfriedens und das abgegriffene Schlagwort des Militarismus ließ es sich in das Verderben führen, anstatt den nüchternen Forderungen der Wirklichkeit zu folgen. Tun muß es durch Vot, Schmach und Schande erkennen lernen, welchen Schatz es in seinem stolzen Beere besessen und durch eigene Torheit vergeudet hat.

V. Stein Grinnoul In Ohrfilliwin or. I.



Unsere Kampfwagen werden auf Geheiß des Feindes zerschlagen

Uns Deutschen hat man Waffen und Wehrpflicht genommen, wie man in roher Vorzeit dem Unterlegenen die Schwerthand abschlug, um ihn wehrlos zu machen.

Aber selbst mit verstümmeltem Körper muß der deutsche Wille zum Leben den Weg sinden, sich im Daseinskampf zu behaupten und die Anschläge des Weides und Hasses abzuwehren.

M Monnowords, Ofmarallantnesset Pomp. Passiminitar not Sie belieuge flottan It allan fann; hind worningtel. Der Grip aber lope finj unge litten In in die Ruigs und ulos professe und So. wit firt aring großem frikungt pri arfallane, ip Antyaka Der in Der Ruigs und fufanden Offigion det allan fann! Med Mittelle



Die Schulen für die Führer unserer ruhmreichen Armee mußten geschlossen werden, unter ihnen das Kadettenkorps. Am letzten Tage seines Bestehens marschieren ehemalige Kadetten, an ihrem Flügel General der Infanterie Ludendorff, noch einmal am Kommandeur der Hauptkadettenanstalt zu Groß-Lichterselde vorüber



## Rein Schutz zur See

uch eine Flotte besaßest du, deutsches Volk! Unbesiegt ausgeliefert ruhen ihre Schiffe von deutscher Hand versenkt auf englischem Meeresgrund; soll ihr Andenken damit verklungen sein für alle Zeit? War diese Flotte etwa nur eine Schöpfung aus unberechtigter Großmannssucht, die Laune eines Herrschers oder ein Luxus, den das deutsche Volk mit zunehmendem Wohlstand sich leisten zu dürfen glaubte? Nein, sie war geschaffen aus dem Verantwortlichkeitsgefühl der Nation, allen Deutschen auf dem weiten Erdenraum die Sicherheit zu bieten, die die Ehre des deutschen Namens erfordert. Neue Wege waren für unsere Volkswirtschaft zu erschließen, als im neu erstandenen Reich die Betriebsamkeit seiner Bürger sich mächtig hob, und der Schutz der deutschen Flagge sollte sie in dem friedlichen Wettbewerb aller Völker vor fremder Willkür bewahren.

Wie unser heer die Wehrkraft der einzelnen deutschen Stämme zum Schutz des heis mischen Bodens zusammenfaßte, so spiegelte sich in der Flotte die geeinte Kraft des ganzen Reichs wieder. Von Bismarck stammt der Ausspruch: "Bis 1866 trieben wir preußischs deutsche, bis 1870 deutschseuropäische Politik, seitdem Weltpolitik. Der Krieg der Zukunst ist der wirtschaftliche Krieg, der Krieg ums Dasein im großen. Mögen meine Nachfolger das immer im Auge behalten!"

Um in diesem Daseinskampf bestehen zu können, wurde die deutsche Flotte ins Leben gerufen. Der Flottengründungsplan von 1873 stammt von jenen Helden aus großer Zeit, die das deutsche Volk in den Sattel gesetzt hatten. Sie sahen voraus, daß Neid und Mißgunst gegen die neue Macht nicht ausbleiben würden.

Im deutschen Wesen liegt von alters her der Wandertrieb und Forschungsdrang. Seit Wikinger Zeiten haben sich stets kühne Männer gefunden, um es mit den Gefahren der See aufzunehmen. Die Wogen der Nordsee, die an unsere Küste rauschen, locken hinaus auf das freie Meer. Von draußen gesehen gewinnt erst die Heimat den rechten Wert. Das Urteil schärft sich durch den Vergleich deutscher mit ausländischer Leistungsfähigkeit, heimische Sitten und Einrichtungen bestehen in Ehren vor der Kultur fremder Völker. So bringt der Seeverkehr nicht nur materiellen Gewinn für Schiffer und Kauss



mann, sondern auch geistigen durch verstärktes nationales Empfinden. Doch fruchtbar wurde dieser erst, als die Zeiten völkischer Zerrissenheit und staatlicher Ohnmacht vorüber waren. Zwischen den Deutschen im Ausland und der Heimat knüpfte sich kein sichtbares Band, die endlich die schwarz-weiß-roten Farben der Welt kündeten: es gibt ein einiges deutsches Reich mit dem Willen zur Macht.

Welch ein Jubel erhob sich an allen Plätzen, wo Deutsche sich niedergelassen, als ihnen mit den ersten Kriegsschiffen ein Stück Heimat entgegentrat! Und wo in aller Welt fanden sich keine Deutschen! Überall, nicht nur in Amerika, dem vielgepriesenen Land der Freiheit, auch an den afrikanischen Küsten, auf den Inseln der Südsee wie auf dem Festland Australiens, in Ostasien und Indien hatten Deutsche sich angesiedelt, waren zu Wohlstand und Ansehen ob ihrer Tüchtigkeit gelangt, aber an Achtung vor ihrem Geburtssland gebrach es, das sie fremder Botmäßigkeit überließ. Jetzt wurde die deutsche Flagge zum Symbol des starken Rückhaltes, den die Heimat zu bieten gewillt war.

Statt deutscher Auswanderer, für die sich in Deutschland kein Lebensunterhalt bot, trasen bald deutsche Erzeugnisse in immer größerer Fülle und Güte auf den Weltmärkten ein, deutsche Handelsschiffe in zunehmender Zahl und Größe holten vom Ausland unsmittelbar, was der heimische Gewerbesleiß zu verarbeiten nötig hatte. Statt der alljährslich in die Fremde abziehenden 200000 Menschen fanden ein Jahrzehnt nach 1870 alle Hände daheim Beschäftigung zu auskömmlicher Lebenshaltung, obgleich die Bevölkerung sich Jahr für Jahr fast um eine Million vermehrte.

Gleichzeitig erwarb das Reich im Ausland neuen Besitz, Kolonien in Afrika und der Südsee wurden unter deutschen Schutz gestellt und eine große Kulturaufgabe für das Deutschtum in Angriff genommen.

Die Erwerbung der Kolonien war eng an die Tätigkeit der Marine geknüpft und ohne sie unmöglich gewesen. Vielfach mußten unsere Kreuzer mit ihren Geschützen und Landungskorps eingreifen, bis die anfänglichen Wirren endgültig beseitigt waren und die Eingeborenen die Macht des Reiches und die Wohltat seines Schutzes zu würdigen wußten. So stellten die Schiffe in Kamerun bald Ruhe und Ordnung her, sie trugen mit bei zur Niederwerfung der beiden großen Aufstände in Ostafrika, sie waren die ersten, die in Südwestafrika beim Herero-Aufstand den Farmern Schutz boten. Sie beteiligten sich beim Bozeraufstand in China an der internationalen Expedition zum Entsatz der Gesandtschaften in Peking. Von daher stammt der bekannte Vefehl des englischen Führers: Germans to the front, die Deutschen nach vorn!

Ein Wort von tiefer Bedeutung. Zeigte es doch, wie hoch die deutsche Zuverlässigkeit eingeschätzt wurde. Sie war es auch, die mit deutschem Unternehmungsgeist Hand in Hand ging, die der deutschen Handelsstotte den zweiten Platz unter den Kauffahrteisstotten der Welt verschafft, den deutschen Handelsumsatz demjenigen Englands so nahe gebracht hatte, daß dort die Befürchtung Platz griff, von der ersten Stelle verdrängt zu werden. Und 70 Prozent dieses Handels nahmen trotz unserer ausgedehnten Landgrenzen den Weg über den Ozean, zum größten Teil auf deutschen Schiffen.

Die Mißgunst Englandswuchs von Jahrzu Jahr. "Deutschland mußvernichtet werden", wurde drüben die Losung. Nur eine starke Flotte konnte uns den Frieden bewahren. Diese Erkenntnis brach sich Bahn. Die Tirpitschen Flottengesetze wurden von 1898 an mit überwältigender Mehrheit des Reichstages bewilligt.



Unserer Industrie einen Zaum anzulegen, das einzige Mittel, um Englands übelwollen zu beseitigen, war nach Bismarcks Ansicht nicht anwendbar. Da gab es keine andere Wahl, als auf die eigene Kraft zu vertrauen und eine Flotte zu bauen, die von der britischen nicht ohne schwere eigene Schädigung zu besiegen war. Eine Schlachtslotte.

Viel nütliche Vorarbeit dazu war geleistet. Vor allem war ein Personal vorhanden, das sich auch ohne seemännische Kenntnisse mitzubringen, schnell in die Vordverhältnisse eingewöhnte und vorzüglich bewährte. Der Ersatz an Wehrpslichtigen für die Flotte konnte von der seemännischen Bevölkerung des Reichs schon lange nicht mehr gedeckt werden, eine Folge der Verdrängung der Segelschiffe durch die Dampsschiffahrt.

Und der Deutsche besitzt hervorragende Eignung zum Seemannsberuf. Auf unsere blauen Jungen, die aus allen Teilen des Reichs zum Dienst in die Flotte sich drängten, durften wir mit Recht stolz sein. Der neue Beruf gab ihnen allen die gemeinsame Prägung.

Geschwader auf Geschwader wuchs heran, die alten Schiffe wichen besseren, kampfkräftigeren, die Zeit war vorüber, wo ein winziges Kanonenboot an der chinesischen Küste als einziger Vertreter deutscher Seemacht das Gespött der Engländer herausgesordert hatte. Seit 1904 zogen sie selbst den größten Teil ihrer Auslandsschiffe zurück, um ihre Flotte in der Heimat gegen die deutsche zu sammeln, die sie am liebsten nach altbewährtem Muster durch Ueberfall im tiefsten Frieden erledigt hätten. Statt dessen warf man sich mit großem Geschick und Ersolg auf unsere politische Einkreisung. Andere Völker sollten für England die Kastanien aus dem Feuer holen, und sie fanden sich zusammen in ihrer Feindschaft gegen das Emportommen Deutschlands.

So leichten Kaufes, wie sie geglaubt, fiel ihnen die Beute nicht anheim. Ein Ringen begann, wie es die Weltgeschichte nicht gesehen hat, und im Widerstand gegen die Uebersmacht entwickelte der Deutsche eine Kraft, wie sie nur aus höchster vaterländischer Beseisterung in slammendem ehrlichen Zorn gegen ein frevelhaftes Beginnen hervorgebracht werden kann

Die Flotte sehnte sich danach, den ruhmvollen Taten des Heeres ähnliche Leistungen zur Seite stellen zu können. Jedermann brannte darauf, in den Kampf zu kommen, obgleich es keinem zweifelhaft erschien, dabei den Untergang zu finden, aber doch die Gewißheit zu haben, ein gleichwertiges Schiff des Feindes mit hinabzuziehen in die Flut.

Wo auch unsere Schiffe auftraten, die kleinen Kreuzer "Emden" im Indischen Ozean, "Karlsruhe" im Atlantischen, das Kreuzergeschwader unter Graf Spee in der Südsee, sie alle wußten, daß über kurz oder lang ihr Schicksal besiegelt sein müsse. Dennoch, mit freudigem Wagen suchten sie den Gegner zu schädigen, wie sie nur konnten, ohne daß je der Gedanke aufkam, mutlos die Flagge zu streichen, um Schiff und Leben der Besatung in Sicherheit zu bringen, das klägliche Beispiel der russischen Schiffe verachtend, die im japanischen Krieg in Tsingtau desarmierten.

Thre Tapferkeit brachte der deutschen Flagge den ersten großen Erfolg bei Coronel, wo ein englisches Geschwader in gleicher Stärke wie unser Kreuzergeschwader von diesem vernichtet wurde. Das Ansehen von der Ueberlegenheit der englischen Flotte geriet ins Wanken. Vorm Skagerak konnte der zweite große Schlag geführt werden. Endlich war es unserer Flotte nach vielfachen Vorstößen in die Nordsee gelungen, die feindliche Hauptmacht in voller Stärke anzutreffen: 27 deutsche Kampsschiffe gegen 45 der Briten, dazu an 70 Torpedoboote auf jeder Seite und 11 deutsche kleine Kreuzer gegen einige



20 beim Feind. Hätte man hier den Kampf gescheut, dann hätte das deutsche Bolk seine Flotte umsonst gebaut. Und das Schlachtenglück war uns hold. Angriffslust auf der einen, Zaghaftigkeit auf der andern Seite gab den Ausschlag zu unsern Gunsten. Als strategischer Gewinn fiel uns die Beherrschung der deutschen Bucht der Nordsee zu, die englische Flotte mied nun erst recht jeden Angriff, wir behielten die Freiheit, den U-Bootstrieg aus unsern Häfen heraus gegen das englische Wirtschaftsleben anzuseten, die übersseische Zusuhr des Insellandes direkt anzugreisen und zu vernichten, als beste Gegenwehr gegen die englische Blockade.

Trot schwerer Verluste blieben unsere wackeren U-Bootsbesatungen unverdrossen und unverzagt an ihrer verderbenbringenden Arbeit, Schiff um Schiff mit wertvoller Ladung sank in die Tiefe. Allein im Jahre 1917 wurden  $9^1/_2$  Millionen Tonnen an Schiffsraum versenkt und 18 Millionen Tonnen während der Gesamtkriegszeit. 20 Millionen Tonnen besat die englische Kauffahrteislotte bei Kriegsbeginn, und der Gesamtschiffsraum der Alliierten betrug damals 32 Millionen. Der Weg zu einem günstigen Kriegsausgang war beschritten, der Erfolg schien gesichert. —

Aber wir hielten nicht durch. In törichter Vertrauensseligkeit schenkte ein Teil des deutschen Volkes fremden Einflüsterungen Gehör, und waffenlos stand es schließlich der Rachsucht der Feinde preisgegeben.

Die Auslieserung aller großen Schiffe und sämtlicher U-Boote war eine der harten Bedingungen, denen wir uns in dem Glauben, dadurch von der Hungerblockade befreit zu werden, unterwarfen. Statt in neutrale Häfen, wie versprochen, wurden die Schiffe nach Scapa Flow übergeführt, der Bucht auf den Orknen-Inseln, in der sich die englische Flotte während des Krieges zurückgezogen hielt.

Die Schande ist uns erspart geblieben, daß unsere Schiffe unter fremden Flaggen und Namen zum Hohn auf die ausgelöschte deutsche Seegeltung im Dienst unserer Feinde die Meere befahren. Ihr Führer, in absichtlicher Unkenntnis gehalten über den Verlauf der Friedensverhandlungen und im sicheren Glauben von ihrem Abbruch, versenkte seine Schiffe, die er nicht in Feindeshand fallen lassen durfte.

Nun liegen sie dort auf dem Meeresgrund, eine ständige Mahnung, daß wir eine Flotte hatten, daß Deutschlands Größe und Selbständigkeit gesichert war, solange wir in Einmütigkeit das schwarz-weiß-rote Panier hochhielten.

Rlein und bedeutungslos erscheint der Rest an Seemacht, den man uns gelassen. Aber er kann der Träger des Geistes sein, der in der untergegangenen Flotte herrschte, als der Wille zum Sieg noch bestand. Deutsche Seemannsart und Seersahrung können auf der kleinen Flotte weiterleben und gepflegt werden, bis einst bessere Zeiten wiederstehren, die kommen müssen, wenn wir den Glauben an uns selbst nicht verlieren und das eine Gut nicht preisgeben, das in unsrer Hand liegt: unsere nationale Würde.

Wheer



Deutschlands Stolz: Die Flotte im Kieler Kriegshafen

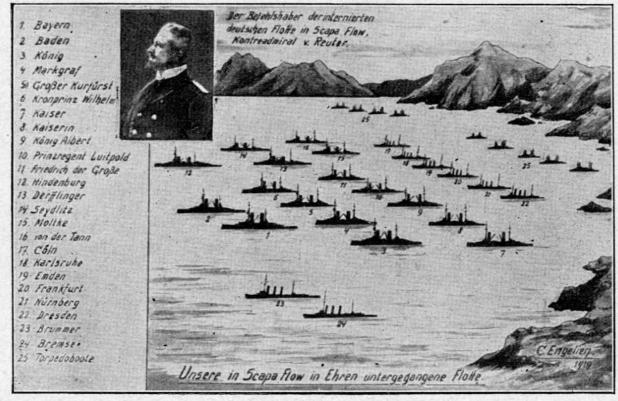

Die Tücke des Feindes führte unsere unbesiegte Flotte zum Tage von Scapa Flow

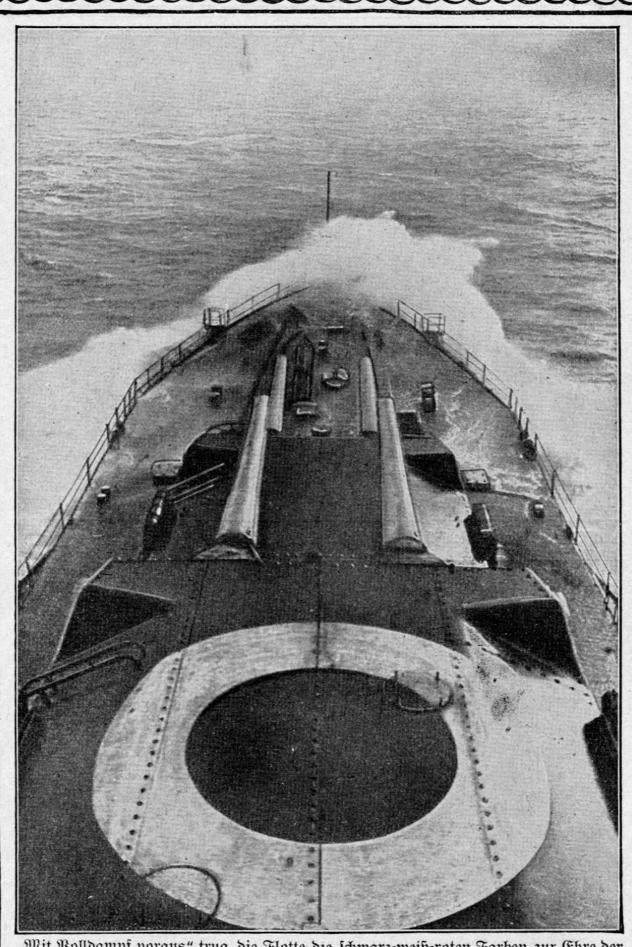

"Mit Bolldampf voraus" trug die Flotte die schwarz-weiß-roten Farben zur Ehre der Heimat über alle Weere



S. M. Linienschiff "Pring-Regent Luitpold" unter Bolldampf



Munitionsabgabe vom Linienschiff "Friedrich der Große" vor der letten Ausfahrt 1918



Panzerfreuzer "Hindenburg" sinkt bei Scapa Flow



S. M. Panzerfreuzer "Sendlig" in Parade



Panzerfreuzer "Sendlig" fentert bei Scapa Flow



Die kleinen Kreuzer, hier S.M.S. "Königsberg", schütten im Frieden den deutschen Sandel



Die Torpedoboote unterstützten im Kriege die Kreuzer bei der Aufflärung



So strandete an der englischen Kuste ein Torpedoboot auf seiner letzten Fahrt







Die deutschen Torpedoboote waren die kräftigste Hilse der Hochseeflotte. Auch sie versanken in der Bucht von Scapa Flow



Die U-Kreuzer waren unsere beste Waffe gegen die Hungerblockade



Soweit sie nicht abgegeben werden mußten, wurden sie zerschnitten und zerstört



U-Boot neben U-Boot lag einst im Kieler Hafen



Auseinandergeriffen wurden fie jum nuglosen Alteisen

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE



S. M. Hilfstreuger "Möve", der Deutschlands Ruhm in alle Meere trug



S.M. Hilfstreuger "Wolf" mit dem Flugzeug "Wölfchen" im Schmud des Beimatwimpels



Selbst das übungsschiff der Jugendwehr muß auf Geheiß der Entente gesprengt werden



#### Gemäß Waffenstillstandsvertrag wurden ausgeliefert:

10 Linienschiffe:

König, Bayern, Großer Kurfürst, Kronprinz, Markgraf, Friedrich der Große, König Albert, Kaiserin, Prinz-Regent Luitpold, Kaiser. Da der von der Entente geforderte Kreuzer "Mackensen" nicht schleppfähig war, wurde außerdem das Linienschiff "Baden" an seiner Stelle ausgeliesert.

5 Panzerfreuzer:

Hindenburg, Derfflinger, Sendlit, Moltke, Von der Tann.

8 kleine Kreuzer:

Brummer, Bremse, Dresden, Emden, Franksurt, Köln, Nürnsberg, Wiesbaden.

50 moderne Zerstörer.

64 fertige U=Boote.

125 U-Boote in verschiedenen Bauguständen.

#### Gemäß Friedensvertrag wurden ausgeliefert:

8 Linienschiffe:

Oldenburg, Thüringen, Ostfriesland, Helgoland, Posen, Westfalen, Rheinland, Nassau.

8 kleine Kreuzer:

Stettin, Danzig, München, Lübeck, Stralsund, Augsburg, Kolberg, Stuttgart.

42 moderne Berftörer.

50 Torpedoboote.

#### Als Vergeltungsmaßnahmen für Versenkung der Schiffe in Scapa Flow wurden ferner ausgeliefert:

5 kleine Kreuzer:

Königsberg, Pillau, Graudenz, Regensburg, Straßburg.

#### Bemäß Friedensvertrag darf Deutschland eine Flotte behalten, bestehend aus:

6 Linienschiffen (nicht über 10000 Tonnen groß),

6 kleinen Kreuzern, 12 Zerstörern, 12 Torpedobooten.



# Der Raub unserer Greuzsestungen

estungen sind im allgemeinen sehr verschieden eingeschätzt worden. Während sie in früheren Kriegen häufig eine ausschlaggebende Rolle spielten, haben sie die Operationen neuerer Zeit nur in geringerem Maße beeinflußt. Im Weltkriege kommt ihre Bedeutung ebenfalls verschieden zum Ausdruck: Lüttich, Antwerpen, die russischen Festungen werden von uns in kurzer Zeit genommen; dagegen hält Przempsl die Russen lange fest, gelingt es uns überhaupt nicht, Verdun zu nehmen. Hieraus geht schon hervor, daß die Bedeutung aller Festungen nicht einheitlich zu beurteilen ist. Man bedenke, daß sie aus totem Material hergestellt sind, das erst durch tatkräftige Vertei= digung Lebender wirksam werden kann. Nicht Beton und Eisen schaffen den Widerstand, sondern erst der Geist des Verteidigers, der sie sich zunutze macht. Verdun war unein= nehmbar, weil der Franzose es halten wollte, trotdem schon ein Hauptpfeiler, Fort Douaumont, gefallen war, und weil der nicht völlig eingeschlossenen Festung dauernd von Westen neue Kräfte zugeführt werden konnten; Antwerpen fiel nach kurzem Angriff, von den Belgiern trot englischer Unterstützung nicht tatkräftig genug verteidigt; Bukarest dagegen wurde kampflos besetzt, da die Rumänen es vorher geräumt hatten. Und doch waren diese drei Festungen ihrer Bedeutung nach im wesentlichen gleich, erfüllten ihr Land mit besonderen Hoffnungen auf ihre Widerstandskraft.

Die weittragenden Angriffsmittel der Neuzeit mit ihrer starken Durchschlagskraft haben auf die Befestigungsart moderner Pläße den größten Einfluß ausgeübt: massierte und hochragende Anlagen mußten verschwinden; auf große Entfernungen vorgeschobene, im Gelände zerstreut liegende, schwer zu findende Beton= und Eisenwerke traten an ihre Stelle. Diesen ist nun wieder in der Fliegerwasse ein neuer Feind erwachsen, vor dessen Falkenauge sich zu schüchen werder Mittel bedarf. So stellt die fortschreitende Entwicklung der Angriffswassen immer neue Anforderungen an die Befestigungskunst, die um so schwere zu erfüllen sind, als einmal gebaute Anlagen mit ihren nach Millionen zählenden Kosten nicht mehr umgemodelt werden können und veralten. Aber auch veraltete Festungen können noch hervorragende Dienste leisten, wenn sie einen vom echten Willen beseelten Verteidiger sinden; die Geschichte lehrt es uns bei Kolberg, Sebastopol und Psewna.



Frankreich und Rußland hatten ihre gegen Deutschland gerichteten Grenzen mit einer zusammenhängenden Linie von Befestigungen versehen, die aber im Weltkriege ihren Zweck nicht erfüllten. Deutschland begnügte sich mit einigen großen Festungen an beiden Grenzen: Straßburg und Metz-Diedenhofen im Westen, Königsberg, Thorn und Posen im Osten. Auch bei uns ist der Gedanke einer fortlaufenden Grenzbefestigung im Frieden wiederholt erwogen, hauptsächlich der hohen Kosten wegen aber aufgegeben worden. Der Ausbau von Metz kostete allein gegen 200 Millionen Mark, ohne daß alle berechtigten Wünsche nach zeitgemäßem Ausbau dabei berücksichtigt werden konnten.

Aber auch uns hat der Weltkrieg nicht den Lohn der Festungsbauten gebracht; unser rückhaltloses Vorgehen im Westen, unsre glänzende Abwehr im Osten hielten die Feinde von deutschem Boden fern. Selbst Metz, dem der Feind am nächsten stand, wurde dauernd durch vorgeschobene Truppen so geschützt, daß es nicht zum eigenen Eingreifen kommen konnte. Kampflos mußte es, ebenso wie Straßburg, dem Feinde ausgeliefert werden.

So kann auch der Weltkrieg kein abschließendes Urteil über Festungen geben; jeder neue Krieg wird sie in anderem Lichte zeigen: in hellstem Glanze strahlend bei tatskräftiger Verteidigung; als kostspieliges Anhängsel, wenn der Wille fehlt, sie zu halten.

Und doch wird auch fünftig ein Staat, dessen Grenzen durch seindlichen Einfall gesfährdet sind, ohne Besestigung nicht auskommen. Denn diese schaffen ihm große Waffenspläke, ermöglichen die gesicherte Ansammlung von Truppen, Heeresgerät und Berspsegung, deren das Heer bei Beginn eines Krieges an der Grenze in erhöhtem Maße bedarf. Unter dem Schuke der weit vorgeschobenen Forts, die so ausgebaut sein müssen, daß der Feind sie nicht überrumpeln kann, wie wir es 1914 mit Lüttich taten, kann die Heeresleitung in und hinter diesen Waffenpläken alles bereitstellen, um dann die Operationen zu beginnen. Diesen Zweck hat auch Metz 1914 erfüllt. Führen später die Operationen ins eigene Gebiet zurück, dann soll die Festung größere Teile des seindlichen Heeres vor ihren Toren festhalten und so die eigne Armee entlasten.

Aber auch im völkischen Sinne hatten unsre großen Grenzplätze eine besondere Aufgabe zu erfüllen: sie sollten mithelfen, deutsches Wesen und deutsche Art in unsern Grenzländern zu verbreiten und zu festigen, und dem fremdländischen Einfluß entgegen= wirken. Dazu waren diese Orte besonders geeignet; dort, wo der Mittelpunkt mili= tärischer und ziviler Verwaltung war, sammelten sich auch Vertreter von Handel und Gewerbe, von Kunst und Wissenschaft. Sie alle konnten im deutschen Sinne befruchtend wirken, deutsche Kultur und Sitten in den Grenzländern vertiefen. Wer Strafburg und Met in der Zeit nach 1870/71 und vor Ausbruch des Weltkrieges kennengelernt hat, wird zugeben, daß sie diese Aufgaben miterfüllt, daß sie durch deutschen Fleiß und Einfluß sich in außerordentlicher Weise emporgearbeitet haben. Auch in Posen und Thorn kann dieser Einfluß nicht geleugnet werden; trot aller Gegenarbeit der uns feindlichen polnischen Nation entwickelten sie sich zu Stützunkten deutschen Lebens und deutscher Sitte. — Der Schmachfrieden von Versailles hat sie uns genommen; im Westen die alte deutsche Stadt Straßburg und die Moselsperre Metz-Diedenhofen; im Osten den Schutz der Warthe-Weichsellinie Posen-Thorn. Kein größerer Waffenplat schützt mehr unfre West- und Ostmark, kein Sammelpunkt für deutsches Wesen und Kultur hemmt den zersetzenden Einfluß antideutschen Wirkens. Im Westen ist unser blühendes Rheinland ungedeckt französisch=belgischem Einfall preisgegeben, Süddeutschland nicht



mehr durch den Rhein geschützt, dessen stärksten Brückenkopf, Straßburg, die Franzosen besitzen. Im Osten aber wurde ein unsrer Wesensart feindlich gesinntes Volk politisch selbständig, die Polen, die im Besitz von Posen und Thorn keinen örtlichen Widerstand mehr finden, wenn sie weiteres deutsches Land rauben wollen.

Was ist uns überhaupt noch an Festungen geblieben? Im Westen sind die Rheinsbrückenköpfe Köln, Roblenz und Mainz vom Feinde noch auf 5 bis 15 Jahre besetzt und werden geschleift. Unser natürliches westliches Grenzhindernis, der Rheinstrom, liegt jetzt seindlichem Einfall ofsen dar, er kann sowohl bei Straßburg als auch überall da überschritten werden, wo es die seindlichen Operationen erfordern, nirgends bietet er mehr besesstigten Widerstand. Im Osten sind uns Königsberg und Lötzen, die Seensperre, geblieben, die beide ihren Zweck, einen seindlichen Vormarsch aufzuhalten, erfüllen könnten. Aber auch da sucht uns der Feind Fesseln anzulegen. Denn er deutet nachträglich den Triedensvertrag so, daß diese Besesstigungen nur mit einer ganz minderwertigen Zahl von Geschützen bestückt werden dürsen, einer Zahl, die nicht annähernd ausreicht, irgendeinen namhaften Widerstand zu leisten. Deutschland ist so tätsächlich ohne Festungen.

Und das, was unste Schwäche wurde, ist gleichzeitig der Feinde Stärke geworden. Ihm sind in diesen uns geraubten Festungen Bollwerke ersten Ranges zugefallen, die ihm alle die Vorteile bringen, die wir mit ihnen verloren haben. Als wir 1870 Straßburg und Metz übernahmen, waren es unvollkommene und veraltete Festungen; wir erst haben sie zu Plätzen ersten Ranges ausgebaut. Frankreich kann sie jetzt ohne weiteres gegen uns verwenden; sie sind nach Osten ebenso wie nach Westen geschützt. Unsere Arbeit und unsere Mittel kommen nun dem Feinde zugute. Ebenso fallen den Polen die erst von uns geschaffenen Waffenplätze, Posen und Thorn, ohne jede eigne Mühe in den Schoß. Unsere eignen Kinder, die wir gehegt und gepslegt, mit Sorgen und Entbehrungen großgezogen haben, sie stehen jetzt drohend an unserer Grenze, bereit, den feindlichen Einsall in ihr Mutterland zu unterstützen, unser Zurücksommen zu ihnen zu verhindern.

Und wenn wir den hoffenden Gedanken, den jedes echte deutsche Herz hegt, verwirklichen, wenn wir das uns geraubte Land in West und Ost zurückerobern wollen, was werden uns dann diese verlorenen Volkskinder, unsre Festungen, sein? Das größte Hindernis; Ströme von Blut wird ihr Wiedergewinn fordern. Denn die Rolle, die wir ihnen bei ihrer Schaffung zudachten, die werden sie nun gegen uns spielen.

Das sind die schweren und traurigen Folgen des Verlustes unsrer Festungen in West und Ost, die wir hingeben mußten, weil unser eignes Volk seine Wehrmacht vernichtete, so daß die Feinde ihrer Rach- und Raubgier kein Ziel mehr zu setzen brauchten.

Jumal der Infuntarin g.d., Jon.
marmine der Fifting Metz von 1911-1918.

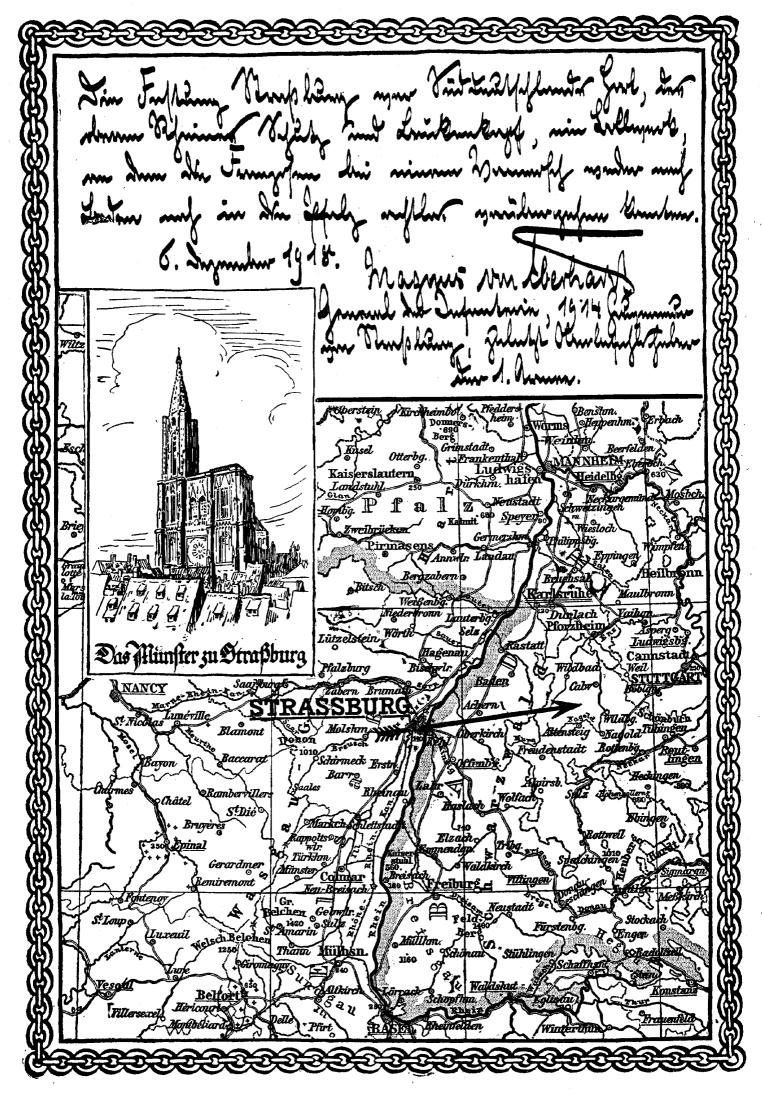

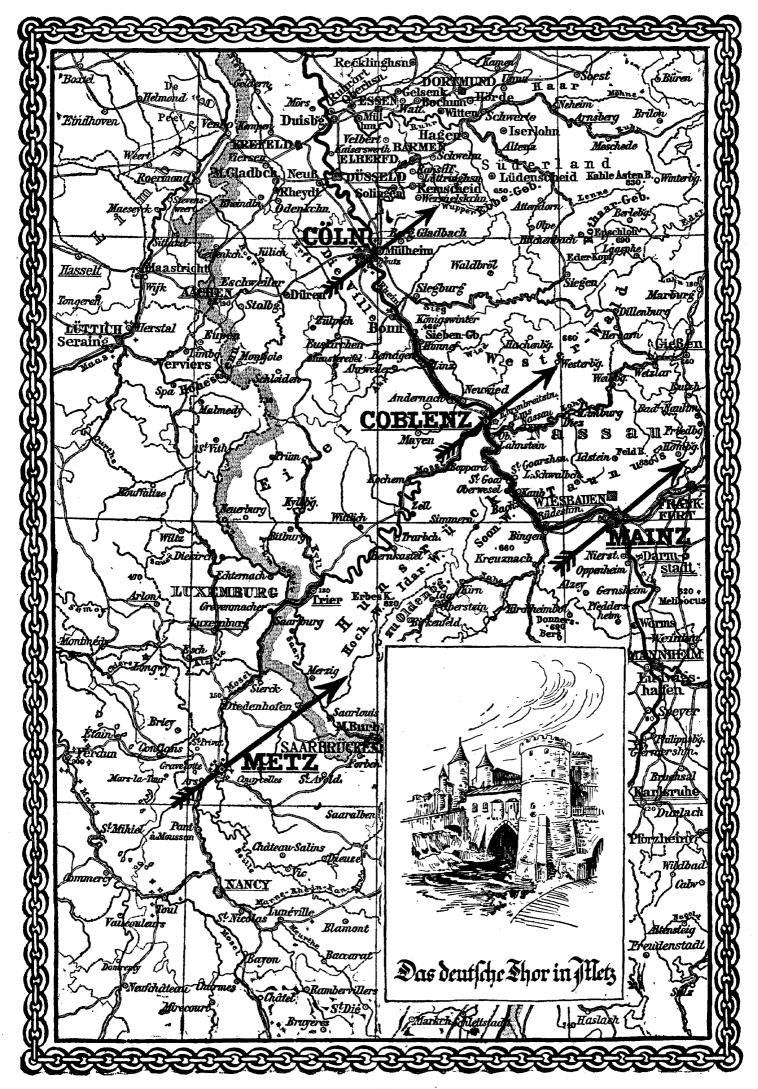

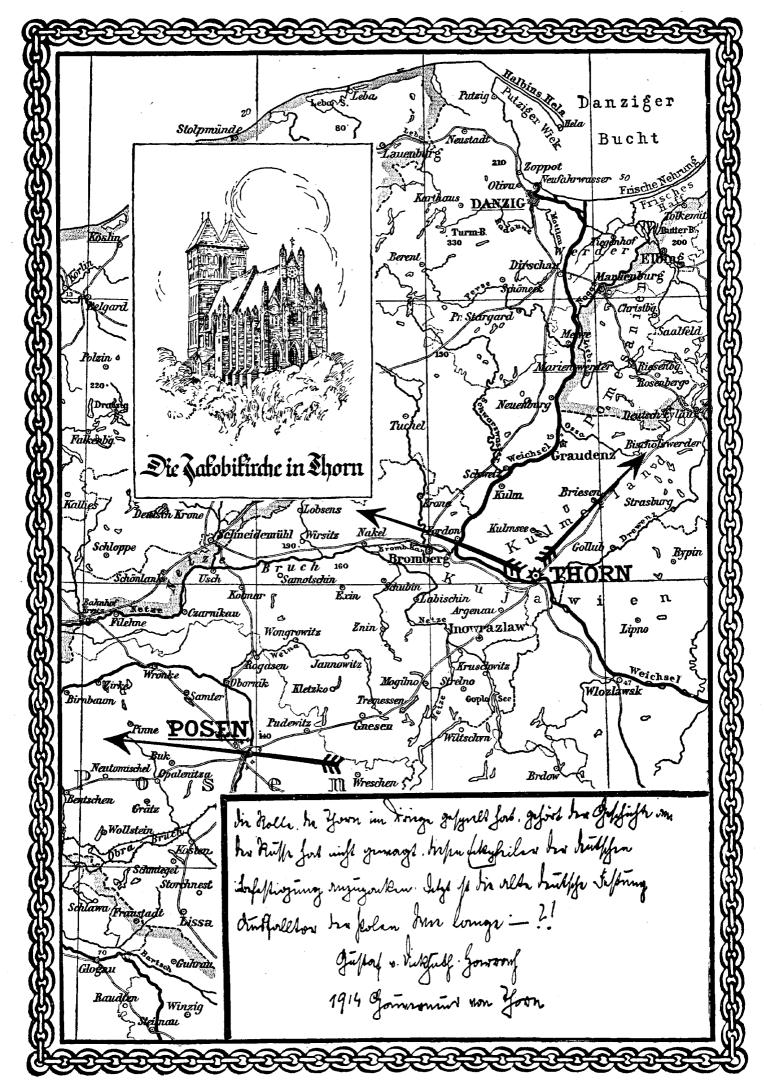



### Unsere Luftgeltung

ir hatten einst eine mächtige Wehr zur Luft, gleich bewährt im Angriff und bei der Abwehr. Aus kleinen Anfängen bei Kriegsbeginn haben sich die deutschen Luftstreitkräfte des Heeres und daneben die mit ihnen nur in losem Zusammenhang stehenden der Marine zu höchster, ungeahnter Blüte und einer weit über die Grenzen Europas hinausreichenden ruhmvollen Tätigkeit entfaltet. Sie sahen und kämpsten zwischen der Biskana und den weiten Steppen Rußlands, an den Alpen, sie griffen Englands Hauptstadt an und zeigten siegreich die Kokarde mit dem Eisernen Kreuz an den Pyramiden und am Tigris.

Den Anforderungen entsprechend war die schnelle und fortgesetzte Vermehrung der Luftwassen dringendes Erfordernis; Hand in Hand damit ging ihre Organisation. Flugabwehrkanonen (Flak), Heimatluftschuk, Flieger, Lenkluftschiffe, Feldballone und Wetterdienst führten zunächst ein Sonderdasein nebeneinander. Dann wurden 1915 die vier zuletzt genannten einem Feldslugchef, und schließlich im Herbst 1916 die gesamten Heeresluftstreitkräfte einem Kommandierenden General, mit dessen Stelle ich betraut wurde, unterstellt.

Das Anwachsen der Heeresluftwaffen mögen folgende Zahlen erläutern: 1914 besfanden sich etwa 230 Flugzeuge, 9 Lenkluftschiffe, 30 Feldballone, 20 Ballon= (Flug=) Abwehrkanonen, 8 Wetterstationen an der Front, 1918 über 4000 Flugzeuge, etwa 200 Feldballone, 2600 Flugabwehrkanonen mit 700 Scheinwerfern und über 200 Wetter= und Drachenwarten. Aber weit mehr als ihre Zahl war ihre Güte, waren ihre Leistungen gewachsen.

Um die vielen an sie herantretenden Aufgaben zu meistern, mußte bei den Fliegern eine Spezialisierung eintreten. Fliegerabteilungen führten die Nah- und Fernaufklärung durch, sie legten mit sehr verbessertem Bildgerät die beiderseitigen Stellungen fest und erkannten des Feindes Vorbereitungen zum Angriff oft Monate vor seinem Einseten; mittelst funkentelegraphischen Verkehrs schossen sie die Artillerie ein und vermittelten beim Kampf enge Fühlung mit der Infanterie. Diese Arbeit wurde ihnen durch die Jagdstaffeln und zeschwader ermöglicht, die die Luft rein fegten und so auch die Schwester=



waffen auf der Erde gegen Luftangriffe sicherten; eine Sonderart von ihnen, die Kampfeinsterstaffeln, schützte die Heimat. Schlachtflieger nahmen unmittelbar am Erdkampfteil, Bombengeschwader und Riesenflugzeuge griffen mit schwersten Bomben — bis 1000 Kilogramm Gewicht — die feindliche Front mit ihren Verbindungen, Lagern sowie die Zentren der feindlichen Küstungen an.

Die Lenkluftschiffe waren infolge ihrer großen Reichweite und Tragfähigkeit besonders für wuchtige Angriffe auf entfernte Ziele geeignet, sie führten die ersten Bombenangriffe auf Paris und London durch. Als später die sehr verstärkte feindliche Abwehr selbst in mondscheinarmen Nächten ihre Tätigkeit stark eingeschränkt hatte, wurde 1917 die Heeresluftschiffahrt eingestellt.

Die Feldballone machten sich im Laufe des Krieges bei der ständigen taktischen Aufklärung und als "hoher Beobachtungsstand der Artillerie" unentbehrlich.

Der weitverzweigte Heereswetterdienst erforschte dauernd die höheren Luftsschichten und gab wertvolle Aufschlüsse hierüber nicht nur den Luftstreitkräften, den Kommandostellen und der Artislerie, sondern warnte auch die Heimat, wenn für seindsliche Luftangriffe günstiges Wetter eintrat.

Der Abwehr feindlicher Flugzeuge von der Erde dienten die Flaks; sie hatten trot der großen Schwierigkeiten, die das Fliegerschießen bot, recht gute Erfolge; außerdem zwangen sie feindliche Flieger in höhere Luftschichten.

Ein Teil von ihnen gehörte dem Heimatluftschutz an, der, besonders im Westen des Reiches, wichtige Objekte, namentlich die Rüstungsindustrie sicherte. Durch Bersdunklung, Richtlinien für das Verhalten bei Bombenangriffen und durch rechtzeitige Alarmierung beim Herannahen seindlicher Geschwader wurden deren Angriffe abgesschwächt und der Seimat so ein wirklicher Schutz geboten. Es darf nicht unerwähntbleiben, daß es den Franzosen vorbehalten blieb — gegen jedes Völkerrecht — den Bombenkrieg durch Angriffe auf weit hinter der Front liegende Städte ohne jede militärische Bedeutung auch auf die Zivilbevölkerung auszudehnen. Dieses Verfahren steht zu dem von uns angewandten in schroffem Gegensat.

Raum geahnte, schnelle Fortschritte machte im Ariege die technische Entwicklung der Luftwaffen, namentlich der Flieger und Lenkluftschiffe.

Für lettere war es um so tragischer, daß ihre Tätigkeit aus militärischen Gründen eingestellt werden mußte. Die Zeppelin= und Schütte=Lanz=Starrschiffe hatten 1914 bei einem Inhalt von 20000 bis 25000 Kubikmeter und einer Nutslast von 7000 bis 8000 Kilogramm eine Steighöhe von 2200 Meter; 1917 erreichten sie bei 55000 Kubikmeter und 32000 Kilogramm Nutslast Höhen von über 6000 Meter.

Das unbewaffnete Einheitsflugzeug bei Ariegsbeginn hatte eine Geschwindigkeit von 90 bis 100 Kilometerstunden und eine Steighöhe von 1200 bis 1500 Meter. Bei der Weiterentwicklung war die Vervollkommnung der für die betreffende Flugzeugart wichtigsten Eigenschaften bestimmend. Notwendig für alle war es, größere Flughöhe und Geschwindigkeit zu erzielen; es gelang erstere zum Teil auf über 8000 Meter, letztere auf über 200 Kilometerstunden zu steigern. Bei den Jagdeinsitzern wurde eine große Wendigkeit und das Vermögen, in kurzer Zeit große Höhen, z. B. 7000 Meter in 27 Minuten, bei den Riesenslugzeugen eine Nutslast von 4200 Kilogramm erreicht. Alle Flugzeuge wurden mit Maschinengewehren bewaffnet.



Auch die Feldballone wurden wesentlich verbessert, ihre Steighöhe wuchs von 600 auf 1500 Meter.

Bei der geringen Zahl von Flaks wurden zunächst französische und russische Beutezgeschütze zu Flugabwehrkanonen umgebaut; allmählich setzte die teilweise Bewaffnung mit Sondergeschützen ein, und wurden die Meßgeräte wesentlich verbessert.

Die deutsche Industrie, ihre Ingenieure, die das an der Front als technisch notwendig erkannte in die Wirklichkeit umzusehen, ihre Arbeiter, die fleißig und zuverslässig schafften, haben sich hierbei ein großes Verdienst und den Dank des Vaterlandes erworben. Vor allem gebührt dieser aber allen jenen tapseren Männern, die in der Luft und bei der Abwehr zu kämpfen, zu sehen, zu siegen und zu sterben wußten — diesen leuchtenden Vorbildern für das deutsche Volk, zumal seine Jugend.

Infolge der Leistungen dieser Helden ist es unseren Feinden, trotzahlenmäßig sehr erheblicher Überlegenheit nicht gelungen, die deutschen Luftstreitkräfte zu besiegen. Durch den täglichen Kampf gehärtet, stetig vervollkommnet, standen sie 1918 in vollster Blüte; jung und stark waren sie, als der Waffenstillstand ihrem Wirken ein Ziel setzte.

Was des Feindes Waffen nicht erreichen konnten, vermochten seine Waffenstillstandsund Friedensbedingungen. Die Regierung bezw. Nationalversammlung der deutschen Republik gab die Zustimmung zur verlangten restlosen Zerstörung unserer stolz bewährten Luftmacht. Wie hoch diese von unseren Feinden bewertet wurde, wie sehr sie vor ihr zitterten und bebten, beweist diese unerhörte Forderung. Was sie bedeutet, ist an den glänzenden Leistungen unserer Luftstreitkräfte im Kriege zu ermessen.

Sollte irgendeine feindliche Macht in Deutschland einfallen, so steht jest zur Abwehr weder ein Flugzeug noch ein Ballon noch ein Flugabwehrgeschütz zur Verfügung; das Vaterland ist ohne jeden Schutz in der Luft.

Der Artifel 202 der Friedensbedingungen fordert die Ablieferung der gesamten deutschen Militärflugzeuge, = luftschiffe, = luftschiffhallen, = schuppen für jede Art von Luft= fahrzeugen, motoren usw. an die Entente; bisher sollen u.a. abgegeben sein: 14000 Klug= zeuge, unsere Lenkluftschiffe (Marine), 27000 Flugzeugmotoren usw. Was die Ententestaaten nicht gebrauchen können, wird vernichtet. So gehen für uns Riesenwerte, die deutscher Fleiß geschaffen hat, und die wir zum wirtschaftlichen Aufbau dringend nötig haben, verloren. Die Motoren z. B. hätten uns, für Trieb= und Straßenbahnwagen. Motorboote, Verkehrsflugzeuge, Pflüge und stationäre Anlagen verwendet, großen Nuten bringen können; unsere Zahlkraft wäre außerdem dadurch gehoben worden. Luftschiff= und Flugzeughallen hätten, soweit die Entente sie nicht für eigene Zwecke braucht. als Wohnungen ausgebaut, mancher wohnungslosen Familie ein Obdach bieten und unsere entsetzliche Wohnungsnot etwas lindern können. Aber nicht genug mit der Zer= störung solcher militärischer Baulichkeiten dehnt die Entente den Artikel 202 auch auf die zivilen Luftfahrzeugbauanlagen aus. Diese ungeheuerliche Forderung hat natürlich keinen militärischen, sondern einen rein handelspolitischen Grund; sie soll unsere Kluazeug= und Luftschiffindustrie lahm legen und so der Ententeindustrie einen überlegenen Konkurrenten auf dem Weltmarkt vom Halse schaffen.

Eine weitere diesem Zweck dienende Bestimmung enthält der Artikel 201, der versbietet, daß 6 Monate nach Inkrafttreten des Friedensvertrages Luftsahrzeuge und Motoren oder Teile davon in Deutschland hergestellt oder eingeführt werden. Diese klar



abgegrenzte Frist war am 10. Juli 1920 abgelausen; trotzdem hat die Entente, indem sie die voneinander ganz unabhängigen Artikel 201 und 202 miteinander verquickt, dieses Verbot willkürlich verlängert bis 3 Monate nach vollskändiger Durchführung des Artikels 202. Wenn in entlegenen Wäldern oder einsamen Scheunen vielleicht noch einige unbrauchbar gewordene Flugzeuge herumstehen sollten, so könnte dies der Entente ganz gleichgültig sein, da sie einen militärischen Wert nicht mehr haben. Der Grund liegt tieser, er ist auch nicht allein in dem Bestreben, uns zu schikanieren, zu suchen; es wird nur eine Scheinbegründung für das weitere Bauverbot konstruiert.

Unsere Flugzeugindustrie hat in der Hoffnung, die zivise Luftsahrt wieder aufzubauen, einen großen Teil ihrer Arbeiter und Angestellten nicht entlassen und sich mit den ersorderlichen Rohstoffen eingedeckt. Durch eine willfürliche Verlängerung des Bauverbots würde sie erdrosselt, und Tausende von Arbeitern würden brotlos werden. Wir wollen hoffen, daß der von der Regierung eingelegte Protest Erfolg haben wird. Wenn uns weiter die Herstellung von Luftsahrtgerät verboten bleibt, so wird auch die Ausübung und zweckmäßige Entwicklung unserer Verkehrs- und Handelsluftschiffahrt außersordentlich erschwert, ja unmöglich gemacht werden. Bei ihr werden vorläufig, mit Erslaubnis der Entente, frühere Militärfahrzeuge verwendet. Mit diesen dürfen wir aber nicht in das Ausland, sogar nicht mehr in die 50-Kilometerzone, z. B. nach Essen und Gelsenkirchen fliegen. Erst wenn wir über neu hergestelltes ziviles Luftsahrtgerät verfügen, soll uns dies erlaubt werden, ein Uebersliegen der Rheinlande aber immer noch verboten bleiben.

Die Entente weiß so gut wie wir, daß ein Luftverkehr sich nur auf weite Strecken—ins Ausland rentiert; wir werden deshalb daran gehindert, am Weltluftverkehr teilzunehmen. Die Zeit, in der uns diese Beschränkungen auferlegt sind, wird die Entente ausnuzen, um den Weltluftverkehr für sich auszubauen und das zentral und luftzpolitisch besonders günstig gelegene Deutschland mit ihren Luftverkehrslinien zu übersspannen.

Wie wichtig und unentbehrlich für ein großes Volk der Weltluftverkehr bei der Schaffung und Erhaltung weltwirtschaftlicher Beziehungen ist, hat namentlich England erkannt. In zielbewußter Weise baut es seine Luftlinien aus und hat dabei einen bezbeutenden Vorsprung vor Frankreich gewonnen. Dieses starrt hypnotisiert nur auf Deutschland und treibt rein militaristische Luftpolitik. Zum Einfall in Deutschland bereit, sind die Jagdslieger in der Linie Diedenhosen=Straßburg, die Vombenwurszegimenter in der Linie MekzNancy=Luzeuil aufmarschiert. Wie sehr ein Einmarschund die Besitzergreifung weiterer deutscher Gebiete von maßgebenden, imperialistisch gestimmten französischen Kreisen ersehnt wird, beweisen die Reden in der Kammer und die Aufsätze der Presse selbst nach dem Einfall, der der Londoner Komödie folgte. Namentlich die säbelrasselnden französischen Generale möchten jetzt wohl die Lorbeeren, die ihnen im Kriege versagt blieben, nachträglich pflücken — auf billige und unblutige Art.

Im 11. Teil der Friedensbedingungen wird dem Ententeluftverkehr ein unbeschränktes Feld der Tätigkeit auf und über deutschem Hoheitsgebiet eingeräumt, ohne daß deutschen Luftfahrzeugen dafür irgendwelche Rechte in den Ententeländern gewährt werden. Ihre Flugzeuge erfahren in Deutschland die gleiche Behandlung wie die unsrigen; ein Schutz oder eine Bevorzugung des deutschen gegenüber dem internationalen, d. h. dem Entente-



Luftverkehr ist daher ausgeschlossen. Dieser Zustand und andere wesentliche Einschränstungen für uns bleiben bis zum 1. Januar 1923 in Kraft, falls Deutschland bis dahin nicht in den Völkerbund aufgenommen ist oder durch Zustimmung der Ententemächte die Erlaubnis erhält, der "Konvention über Luftschiffahrt" beizutreten. Wie es mit unserer Aufnahme in den Völkerbund bestellt ist, haben wir erst kürzlich erfahren; ein Beitritt zu der Konvention, in der die Entente die Majorität hat, würde uns keine Vorteile bringen.

So sieht es mit unserer Luftgeltung nach Friedensschluß aus. Die militärischen Luftsstreitfräfte sind restlos vernichtet, unser Luftverkehr wird mit allen Mitteln geknebelt und beschnitten, unsere Flugzeugindustrie soll erdrosselt werden. —

Das deutsche Volk nahm im Kriege lebhaften Anteil an den Taten der Luftstreitzkräfte; jetzt scheint es den Fragen der Luftsahrt und Luftindustrie gleichgültig und fremd gegenüberzustehen. Es ist dringend nötig, daß die deutsche Deffentlichkeit durch die Presse und andere Aufklärung an unseren Luftsragen interessiert wird; dann wird sie auch, wie bei der Dieselmotorenfrage, hinter der Regierung stehen und sie in ihren auch luftpolitisch schweren Aufgaben stärken. Von der Regierung und ihrem Luftamt erhossen wir eine zielbewußte, klar erkennbare, nationaldeutsche Führung in allen für uns so lebenswichtigen Luftfragen.

In vorstehendem habe ich versucht, die Wirkungen des Versailler Vertrages auf unsere Luftgeltung zu schildern; es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was uns durch die Friedensbedingungen an Schmach und Unrecht angetan ist. Mit ihrem Gesamtinhalt muß sich jeder Deutsche vertraut machen. Dies ist zwar keine angenehme Beschäftigung, aber nur so wird in heiligem Jorn erkannt werden, wie raffiniertsteusslisch diese auf Deutschlands Vernichtung abzielenden Festsetzungen sind.

Diese Erkenntnis wird ebenso wie das Verhalten von Besatungsbehörden und ztruppen — namentlich der Franzosen und Belgier — in den besetzten Gebieten das deutsche Nationalgefühl neu beleben und stärken und unser Volk in seinem großen Leid einigen.

Einen einheitlichen flammenden Protest müssen wir gegen die uns aufgezwungenen Ungeheuerlichkeiten und Unmöglichkeiten, die immer noch mehr verschärft werden, ersheben. Mit allen Mitteln wollen wir die baldige Revision des Versailler Vertrages, den der Feind schon mehr wie einmal gebrochen hat, fordern; nur durch sie können wir Deutschen unsere Freiheit wiedererlangen.

fannval Au Franklinin a. L.



Hauptmann Immelmann †



Hauptmann Boelde +



Hauptmann Berthold +



Rittmeifter Frhr. v. Richthofen +



Hauptmann Ritter v. Tutschef +



Oberleuinant Udet

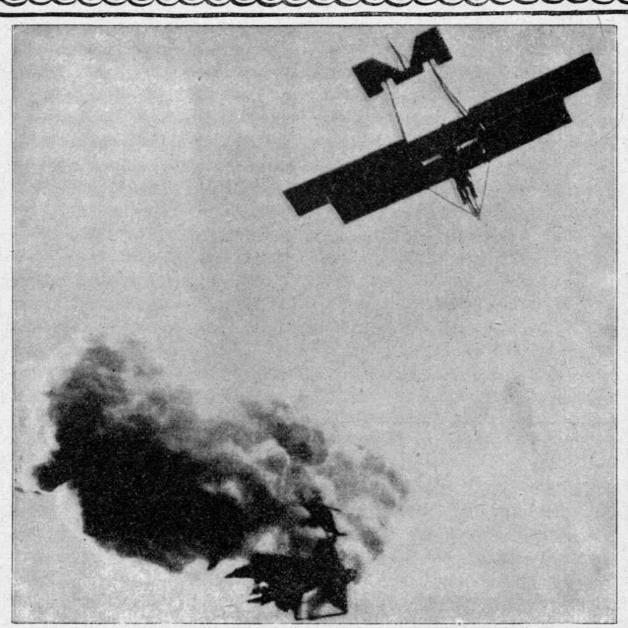

Deutschlands Ehre: Ein deutscher Flieger schießt ein feindliches Flugzeug ab



Deutschlands Schande: Die Feindkommission übernimmt abzuliefernde Flugzeuge



Alles muß vernichtet werden: die Tragflächen werden Brennholz . . .



Die Flugzeuge, in Massen der Motore beraubt, bereit zur weiteren Zerstörung . .



Die Flugzeugparks sind Trümmerfelder geworden . . .



Alles wird auseinandergerissen . . .





Bu wüsten Haufen türmen sich Propeller= und Motortrümmer

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE



Unsere Flugzeughallen, die noch friedlichen Zwecken dienen könnten, müssen abgebaut werden — trothem es uns an Lagerräumen fehlt



Dies sind die schmählichen Reste eines Luftkreuzers, die die Japaner zurückließen, nachdem sie Hülle, Gondeln, Motore und andere wertvolle Teile fortgeschleppt hatten





## Handel und Wirtschaft

Deutschland zusammengeführt hat. Der aufblühende und immer mehr die Welt umspannende und sie mit deutschen Erzeugnissen erfüllende Handel unseres Vaterlandes war vor allem England ein Schreckgespenst. Die Sorge, auf dem Weltmarkt von uns überflügelt zu werden, führte die Krämerpolitiker des Inselreiches mit den chauvinistischen Revancheschreiern Frankreichs zur Entente cordiale zusammen, in deren Kielwasser das sinanziell abhängige Rußland schwimmen mußte. Die Einskreisung Deutschlands war in ihrem Grundzweck gegen unsern Handel gerichtet, und man scheute sich nicht, einen Krieg zu entsachen, um diesen blühenden Handel endlich zu vernichten.

Diese Tatsachen stehen klar. Klar steht damit, wo die Drahtzieher zum Kriege zu suchen sind. Klar steht ferner, daß wir das uns aufgezwungene Anerkenntnis der Kriegsschuld als nicht zu Recht bestehend ansehen müssen, daß damit aber der Grundgedanke des Versailler Diktats und mit ihm das ganze Gebilde von Lug und Trug in sich

zusammenstürzt.

Im Ariege sind wir unterlegen (nicht militärisch, aber politisch). Die Gewinner ("Sieger" wäre ein völlig falscher Ausdruck) hatten infolgedessen die Gewalt in den Händen, einen Frieden zu diktieren. In logischer Folge dessen, was sie in den Arieg hineingetrieben hatte, bauten sie in ihrem sogenannten Friedensvertrage besonders die Paragraphen vernichtend aus, die sich mit der Lahmlegung und Anebelung des deutschen Handels besaften. Seine Vernichtung war der Ariegszweck und bleibt nun das Friedensziel. Dies drückt sich am klarsten in folgenden Maßnahmen aus: Beseitigung der deutschen Handelsflotte und damit Verminderung der deutschen Exportmöglichseit, Beschlagnahme deutscher Werte im Ausland und damit Untergrabung der deutschen Kapitalkraft, Auserlegung unmöglicher Wiederherstellungssummen und damit Ausmerzung des deutschen Reichtums auf Jahrzehnte, unberechtigte Begünstigungen der eigenen Einsuhr und damit Besastungen schwerster Art für den deutschen Markt und die deutschen, Rohlenforderungen, die weit über das Maß des Bedarss gehen, und



damit Minderung der Produktionsfähigkeit und schließlich gemäß den Londoner Zwangsmaßnahmen Raub der Zölle und 50-prozentige Beschlagnahme ausländischer Zahlungen an deutsche Runden. Dies sind die Hauptpunkte, aber auch aus tausend anderen Paragraphen sieht noch dasselbe Gesicht hervor.

Im einzelnen sagen die Sachverständigen:

Staatsminister a. D. Dr. Helfferich, Mitglied des Reichstags:

"Deutschland muß zum Krüppel geschlagen werden!" Das war die Parole, unter der der Feindbund in den Krieg mit Deutschland ging und den Krieg bis zu unserem Zussammenbruch geführt hat. Und in der Tat, der sogenannte Friede von Bersailles hat uns zum vollendeten Krüppel gemacht. Er hat das Reichsgebiet verstümmelt und uns unsere aufblühenden Kolonien geraubt, er hat unsere Wehrmacht zertrümmert, er hat unsere Politik zur Ohnmacht verurteilt, er hat unsere nationale Ehre geschändet, und er hat schließlich, um eine Wiedergeburt der deutschen Bolkskraft im Keime zu ersticken, uns wirtschaftlich in einer Weise geknebelt, wie in der ganzen Weltgeschichte niemals ein großes Volk geknebelt worden ist.

Die wirtschaftliche Verkrüppelung Deutschlands ist im Versailler Frieden in ein weit ausgebautes und bis in alle Einzelheiten raffiniert durchdachtes System gebracht. Schon die territorialen Bestimmungen haben wirtschaftlich lebenswichtige Teile vom Deutschen Reiche losgerissen; mit den Gebieten, die man uns, im Osten, Westen und Norden geraubt hat, haben wir — um nur das Wichtigste zu erwähnen — etwa ½ unserer Erzeugungs-möglichseit von Brotgetreide und Kartosseln und etwa ¾ unserer Gewinnung an Eisenserzen verloren. Die Bestimmungen über die ungeheure Kriegsentschädigung in Geld und Gütern liegen auf uns wie eine erdrückende Last, die iedes Wiederausstehen uns möglich machen soll. Die Wegnahme unserer Handelsstotte und unserer Kabel, die Einschränkungen des Luftverkehrs und der drahtlosen Telegraphie sollen uns der Instrumente berauben, die für die Wiederanknüpfung wirtschaftlicher Beziehungen zum Auslande unentbehrlich sind.

Diese Maßnahmen werden ausgebaut und ergänzt durch die Bestimmungen des Friedensvertrages, die den deutschen Handel betreffen, und deren Zweck es ist, den deutschen Kaufmann und Gewerbetreibenden in jeder Beziehung, so im Auslande wie auch im Inlande, ungünstiger zu stellen als den ausländischen Konkurrenten. Dieser Disqualifikation des deutschen Handels soll der vorliegende Abschnitt gewidmet sein.

Der in der Geschichte aller Zeiten und Völker unerhörte Wort= und Treubruch des Versailler Diktates kommt auch in den handelspolitischen Klauseln des Versailler Friedens unverhüllt zum Ausdruck. Die Grundlage des zwischen dem Feindbund und Deutschland zu schließenden Friedens sollte nach den uns vor dem Abschluß des Waffensstüllstandes und der Niederlegung unserer Waffen durch den Präsidenten Wilson übersmittelten Erklärungen der alliierten Regierungen die Grundsätze sein, die in der Botschaft des Präsidenten Wilson vom 8. Januar 1918 niedergelegt waren. Punkt 3 dieser Wilsonschen Botschaft lautet:

"Die Beseitigung, soweit es möglich ist, aller wirtschaftlichen Schranken und die Schaffung gleicher Handelsbedingungen zwischen allen Nationen, die dem Frieden zustimmen und sich zu seiner Erhaltung vereinigen wollen."



Damit war uns als handelspolitische Grundlage des Friedens die Gleichberechtigung im kommerziellen Wettbewerb mit allen am Frieden beteiligten Völkern der Erde in feierlicher Form zugesagt. Wie aber sieht in diesem Punkte der Versailler Friede aus?

Durch den "Wirtschaftliche Bestimmungen" überschriebenen Teil des Friedensverztrages wird uns einseitig auferlegt, daß wir den "alliierten und assoziierten Staaten", d. h. allen Ländern, die gegen uns die Waffen geführt oder auch nur die diplomatischen Beziehungen zu uns abgebrochen haben, die uneingeschränkte Meistbegünstigung zu gewähren haben.

Diese Meistbegünstigung erstreckt sich zunächst auf die Behandlung von Waren aller Art. Bei der Einfuhr dürfen Waren, die aus einem der alliierten und assoziierten Länder eingeführt werden, in bezug auf Zollgebühren oder Abgaben, einschließlich der inneren Steuern, in bezug auf Einfuhrverbote und Einfuhrbeschränkungen, in bezug auf Zollsabsertigungsvorschriften, Zahlungsbedingungen, Monopole usw. nicht ungünstiger beschandelt werden als die gleichen Waren irgendeines anderen der genannten Staaten oder irgendeines fremden Landes.

Die gleiche Vorschrift gilt für die Ausfuhr von Waren aller Art aus Deutschland nach den Gebieten der alliierten und assoziierten Staaten.

Alle Begünstigungen, Befreiungen oder Vorzugsrechte, die Deutschland irgendeinem fremden Lande einräumt, treten gleichzeitig und bedingungslos ohne besonderen Anstrag und ohne Gegenleistung für sämtliche alliierte und assoziierte Staaten in Geltung.

Wie für Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr wird der Schiffahrt der alliierten und assoziierten Mächte die einseitige Meistbegünstigung, ja sogar mehr als das, eingeräumt. Die Staatsangehörigen der alliierten und assoziierten Mächte haben, ebenso wie ihr Eigentum, ihre Schiffe und Boote, in allen deutschen Häfen und auf allen deutschen Binnenwasserstraßen in jeder Hinsicht Anspruch auf die gleiche Behandlung, nicht nur wie irgendwelche anderen Ausländer, sondern sogar wie Güter, Schiffe und Boote deutscher Reichsangehöriger.

Auch in bezug auf Fischerei, Küstenschiffahrt und Schleppschiffahrt zur See sollen die Schiffe und Boote der alliierten und assoziierten Mächte innerhalb der deutschen Hoheitsgewässer die Behandlung der meistbegünstigten Nation erfahren. Ja, Deutschs land hat hier noch eine besondere Demütigung über sich ergehen lassen müssen: man hat sein Einverständnis damit erzwungen, daß "ohne Rücksicht auf alle gegenteiligen Bestimmungen in den Uebereinkommen betreffend die Fischerei und den Handel mit geistigen Getränken in der Nordsee, alle Untersuchungs= und Polizeirechte, soweit Fischereischrzeuge der alliierten und assoziierten Mächte in Betracht kommen, lediglich durch Fahrzeuge dieser Mächte ausgeübt werden." Deutschland hat also innerhalb seines Hoheitszgebietes auf die Ausübung seiner Hoheitsrechte gegenüber Fischereisahrzeugen der allierten Mächte verzichten müssen.

Die einseitige Meistbegünstigung wird den alliierten und assoziierten Staaten ferner gewährt zugunsten ihrer Staatsangehörigen hinsichtlich der Ausübung von Hands werk, Beruf, Handel und Gewerbe innerhalb des deutschen Reichsgebietes. Die Staatsangehörigen der alliierten und assoziierten Mächte dürfen in diesen Beziehungen teiner Ausschlußmaßregel und keiner Vorschrift oder Beschränkung unterworfen werden, die nicht auch für irgendwelche andere Ausländer gelten. Ja, den Staatsangehörigen



der alliterten und associierten Mächte, ihrem Eigentum, ihren Rechten oder Interessen, ferner den Gesellschaften und Bereinigungen, an denen diese Staatsangehörigen beteiligt sind, dürfen keine höheren direkten oder indirekten Gebühren, Abgaben oder Steuern auferlegt werden, als sie den deutschen Staatsangehörigen selbst, deren Eigentum, Rechten oder Interessen auferlegt sind oder auferlegt werden. Schließlich wird ganz allgemein vorgeschrieben, daß den Staatsangehörigen irgendeiner der alliierten oder associierten Mächte im deutschen Reichsgebiet keinerlei Beschränkungen auferlegt werden dürfen, die nicht am 1. Juli 1914 auf die Staatsangehörigen dieser Mächte anwendbar waren, sofern das Deutsche Reich nicht seinen eigenen Angehörigen dieselben Beschränskungen gleichfalls auferlegt.

Alle diese weitgehenden Rechte müssen wir unseren ehemaligen Feinden gewähren, ohne den kleinsten Funken der in den Wilsonschen Punkten uns ausdrücklich zugesagten Gleichberechtigung und Gegenseitigkeit. Nicht nur, daß der Friedensvertrag kein Wort von einer wenn auch nur bescheidenen Meistbegünstigung Deutschlands in den Gebieten der Mächte des Feindbundes enthält, nein, der Friedensvertrag hat uns sogar den ausdrücklichen Verzicht auf sämtliche Rechte und Ansprüche aufgezwungen, die Deutschland außerhalb seiner neuen Grenzen aus irgendwelchen Gründen gegenüber den alliierten und assoziierten Mächten früher zustanden. Wie um den Zustand vollendeter Rechtlosig= keit, in den Deutschlands Handel durch den Versailler Frieden versetzt worden ist, noch besonders stark zu unterstreichen, enthält der Friedensvertrag die Bestimmung, daß die alliierten und assoziierten Mächte überall in Deutschland Generalkonsuln, Konsuln, Bizekonsuln und Konsularagenten ernennen dürfen, wobei Deutschland verpflichtet ist, die Ernennung dieser fremden Vertreter im voraus unbesehen gutzuheißen und sie zur Ausübung ihrer Tätigkeit zuzulassen, während umgekehrt Deutschland keinerlei Anspruch darauf hat, daß seine eigenen konsularischen Vertreter von irgendeinem der alliierten und assoziierten Staaten zugelassen und anerkannt werden. Dazu kommt schließlich der Artifel 281 des Friedensvertrages, lautend:

"Treibt die deutsche Regierung internationalen Handel, so soll sie in dieser Hinsicht keinerlei Rechte, Vorrechte und Freiheiten der Souveränität haben, auch nicht so angesiehen werden, als ob sie solche hätte."

Der deutsche Kaufmann, Handel- und Gewerbetreibende im Ausland vogelfrei, der Ausländer in Deutschland mit dem unbeschränkten Recht der Meistbegünstigung ausgestattet, ja in vielen Punkten dem deutschen Inländer gleichgestellt! Das ist die von dem Feindbund vor unserer Waffenstreckung durch den Mund des Präsidenten Wilson verheißene handelspolitische Gleichberechtigung!

Wer diese unerhörten Klauseln im milderen Lichte sehen will — und solche Leute gibt es leider Gottes nicht nur unter den Nationen des Feindbundes, sondern auch inners halb unseres deutschen Vaterlandes selbst — der mag vielleicht darauf hinweisen, daß der Vertrag für einen Teil der sich auf die Meistbegünstigung beziehenden Bestimmungen eine zeitliche Vefristung vorsieht, insofern nämlich diese Vestimmungen fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Versailler Friedens erlöschen sollen. Aber einmal sind fünf Jahre eine lange Zeit, und die fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Versailler Friedens sind die Jahre, die über Gelingen oder Mißlingen des wirtschaftlichen Wiederausbaus entsschen. Dann aber ist diese Vefristung nur eine scheinbare; in Wirklichkeit hat der in



seiner großen Mehrheit aus unseren bisherigen Feinden zusammengesetzte Rat des Völkerbundes das Recht, spätestens zwölf Monate vor Ablauf der fünfjährigen Frist zu entscheiden, daß die uns auferlegten einseitigen Bestimmungen mit oder ohne Absänderung für einen weiteren Zeitraum, dessen Bemessung ganz in seine Willfür gestellt ist, aufrechterhalten bleiben.

Ueber die uns auferlegte einseitige Meistbegünstigung der Staaten des Feindbundes hinaus, legt uns der Friedensvertrag weitere unerträgliche Bedingungen auf:

Während dreier Jahre nach Inkrafttreten des Friedensvertrages darf Deutschland auf die Erzeugnisse des Ackers, Gartens und Wiesenbaues, für die am 31. Juli 1914 Vertragszölle bestanden, keine höheren Abgaben erheben als diese Vertragszölle. Das mit ist die Anpassung unseres Zolltarises an unsere durch den Weltkrieg und die Revolution von Grund aus veränderten wirtschaftlichen und finanziellen Vedürfnisse für drei Jahre unmöglich gemacht.

Die Wirkung dieser Bestimmung wird erschwert durch die Vorschrift, daß während eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem Inkrafttreten des Versailler Vertrages die aus Elsaß=Lothringen zur Einfuhr gelangenden Natur= und Gewerbeerzeugnisse bei ihrem Eingang in das deutsche Zollgebiet auf vollständige Zollfreiheit Anspruch haben. "Die französische Regierung wird alljährlich durch einen der deutschen Regierung mitzuteilenden Beschluß die Art und Menge der Erzeugnisse festseken, welche diese Bestreiung genießen." Die französische Regierung wird sestseken! Die deutsche Regierung wird überhaupt nicht gefragt! —

Eine gleiche Vergünstigung wird für drei Jahre der polnischen Regierung für die Einfuhr aus den von Deutschland losgerissenen Gebieten der Ostmark gewährt.

Und schließlich behalten sich die alliierten und assoziierten Regierungen vor, dieselbe Verpflichtung Deutschland für fünf Jahre zugunsten des Großherzogtums Luxemburg aufzuerlegen.

Jeder wirksame Zollschut wird natürlich durch solche Bestimmungen unmöglich gesmacht. Im Westen wird die nachteilige Wirkung dieser Vorschriften noch dadurch bessonders verschärft, daß die Besetzung des Rheinlandes durch die fremden Truppen eine wirksame Überwachung des Grenzverkehrs auf das schwerste beeinträchtigt. Durch das vielberusene "Loch im Westen" sind wir denn auch in einer Zeit, in der es galt, alle irgendwie versügbar zu machenden Mittel für die Zwecke der Einfuhr von Waren der dringendsten Notwendigkeit zusammenzuhalten, mit Schund und Luxusartikeln im Werte von vielen Milliarden überschüttet worden.

Solange diese uns gegen Treu und Glauben aufgezwungenen, unerhörten Bedingungen bestehen, wird von einer auswärtigen Wirtschaftspolitif, die diesen Namen verdient, für das Deutsche Reich keine Rede sein können. Nicht einmal den zollpolitischen Zusammenschluß mit Deutsch-Oesterreich können wir erstreben, ohne uns sofort an der Mauer der handelspolitischen Bestimmungen des Versailler Friedens den Kopf einzurennen. Gegenüber allen anderen Staaten, den ehemals feindlichen wie den im Weltkrieg neutral gebliebenen, sind wir in jeder handelspolitischen Betätigung vollkommen lahmzelegt. Ich kann hier als Gesamturteil nur die Worte wiederholen, in denen ich wenige Tage nach Bekanntgabe der seindlichen Friedensbedingungen in einer Flugschrift die Wirkung der handelspolitischen Klauseln des Friedensvertrages zusammengefaßt habe:

81

6



"Welche Möglichkeit bleibt uns, mit irgendeinem Staate Handelsverträge und sonstige Abmachungen abzuschließen, wie wir sie für den Wiederausbau unserer Wirtschaft brauchen, wenn jedes Zugeständnis, das wir machen können, ohne weiteres der ganzen Welt unserer Feinde zugute kommt? Welche Möglichkeit bleibt uns, fremde Unbill und schlechte Behandlung abzuwehren, wenn uns das Recht verschränkt ist, unsere Feinde durch Zuschlagszölle und ähnliche Maßnahmen zu treffen? Wir haben den Freunden nichts mehr zu bieten und sind den Feinden ein wehrloser Spielball ihrer Willkür. Geknebelt an Händen und Füßen sind wir feindlicher Ausbeutung ausgeliefert."

Auch die handelspolitischen Klauseln des Friedens von Versailles sind aus dem Geiste entsprungen, der das berüchtigte Wort geprägt hat: "Es gibt in Deutschland 20 Millionen

Mulfrids

Menschen zu viel!"

Geheimrat Dr. W. Cuno, Generaldirektor der Hamburg=Amerika=Linie:

Die Befürchtung, daß der Versailler Vertrag die Ententemächte nicht daran hindern würde, in ihren Reparationsforderungen willfürlich über das hinauszugehen, was selbst bei extensivster Auslegung der in Betracht kommenden Vertragsbestimmungen für mögslich gehalten werden konnte, hat sich leider bewahrheitet. Unter Beiseiteschiebung sämtslicher Ergebnisse der vorher über die Fragen der Wiedergutmachung und der wirtschaftslichen Leistungsfähigkeit Deutschlands gepflogenen Sachverständigenverhandlungen haben die Vertreter von Frankreich, Belgien, Großbritannien, Italien und Japan sich in der Pariser Januarkonferenz auf ein Programm geeinigt, das die von Deutschland zu zahlende Entschädigungssumme auf 226 Milliarden Goldmark — nach heutigem Währungsstand etwa 3000 Milliarden Papiermark — festsest und außer diesem in 42 Jahresraten zu leistenden Betrag eine durch Finanzkontrolle zu sichernde 12-prozentige Abgabe vom Werte unserer Ausfuhr fordert.

In ähnlicher Weise wie der Friedensvertrag von Versailles ist auch dieses neue ihn verschärfende Programm von zwei einander widerstreitenden Tendenzen beherrscht, dem aus den eigenen Finanznöten geborenen Streben nach der größten Entschädigungs- summe und dem Streben nach Vernichtung des wirtschaftlichen Konkurrenten. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß hier die zweite Willensrichtung die Ober- hand behalten hat. Nur so wird die Sinnlosigkeit verständlich, die in dem Versuch liegt, Deutschland die Zahlung einer jedes vernünftige Maß übersteigenden Entschädigungs- summe aufzuerlegen und ihm gleichzeitig den einzigen Weg, auf dem es noch zu Repa-rationsleistungen gelangen könnte, zu versperren. Daß unser bereits mit einer unge-heuren Finanzschuld belastetes, in seiner Wirtschaftskraft durch die Abtrennung wichtiger Produktionsgebiete, die Vernichtung unseres Außenhandels, den Verlust unserer Aus-landsguthaben, die Auslieferung unserer Handelsslotte usw. fast die zum Zusammen-bruch geschwächtes Land irgendwelche beträchtlicheren Zahlungen zurzeit überhaupt nicht



zu leisten vermag, ist in den verschiedenen Denkschriften der Regierung über Deutschlands gegenwärtige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit überzeugend und eindringlich nachge= wiesen. Vermögensobjekte, die an Zahlungsstatt dahingegeben werden könnten, besitzt Deutschland heute nicht mehr. Das einzige Zahlungsmittel, über das es noch verfügt, ist seine Arbeit. Nur wenn es die Möglichkeit hat, seine industrielle Produktion auf das höchste zu steigern, die zerrissenen Fäden seines Außenhandels wieder anzuknüpfen, seinen Warenexport gewaltig zu vergrößern und sich durch Wiederaufbau seiner Handels= flotte von dem drückenden Frachtentribut an fremde Flaggen zu befreien, wird es hoffen bürfen, die Bilanz seiner Wirtschaft, die — nach Schätzung hervorragender Wirtschafts= politiker — jett mit einem jährlichen Passivsaldo von  $3^1/_2$  Milliarden Goldmark abschliekt, wieder in eine aktive zu verwandeln und Ueberschüsse für die Wiedergut= machungsleistungen zu erzielen. Dieser Weg, der den Alliierten die Aussicht auf Er= füllung ihrer Entschädigungsansprüche — nicht im phantastischen Ausmaß ihres neuen Milliardenprogramms, sondern im Rahmen unserer jeweiligen Leistungsfähigkeit eröffnen würde, wird durch die Pariser Beschlüsse verstellt. Die Forderung einer 12-prozentigen Abgabe vom Werte unserer Ausfuhr — ein Postulat, das im Friedensvertrag keine Stüte findet — zeigt mit aller Deutlichkeit, daß man gesonnen ist, ein Wiedererstarken unseres Wirtschaftslebens auf alle Fälle zu verhindern. Selbst die Versailler Bestimmungen werden hierzu nicht mehr für ausreichend erachtet. Man bedarf ihrer Uebersteigerung, um die deutsche Industrie zu knebeln, die sich einst als unbequeme Konkur= rentin auf dem Weltmarkt erwiesen hat, weil sie industrielle Praxis und technisch-wissenschaftliche Forschung zu höchster Nukwirtung zu vereinigen wußte. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß eine Belastung von dieser Schwere unsere Exportindustrien, die heute durch Valutaschwankungen, Ausfuhrabgabe, Kohlennot und Rohstoffmangel behindert in schwerem Kampfe um Erweiterung ihres Absakes ringen, und deren Preise sich in den weitaus meisten Artikeln den Weltmarktpreisen angenähert oder sie bereits erreicht haben, wettbewerbsunfähig machen und unsere Ausfuhr zum Stillstand bringen muß. Das würde notwendigerweise den Rückgang unserer Rohstoffeinfuhr nach sich ziehen und damit die völlige Lähmung der deutschen Wirtschaft und das Ende jeder Reparations= möalichkeit bedeuten.

Die Forderung einer Entschädigungssumme, die den Betrag des gesamten heute noch vorhandenen deutschen Volksvermögens übersteigt, wird auch dadurch nicht realisierbar, daß man Deutschland unter Joll- und Finanzkontrolle stellt und für den Fall des Jahlungs- verzuges die Beschlagnahme sämtlicher Einnahmequellen des Reiches und seiner Einzelsstaaten sowie die Erweiterung des besetzten Gebietes und die Verlängerung der Rheinlandsbesetzung androht. Es ist eine unbegreifliche Selbstäuschung, anzunehmen, daß durch solche Iwangshandlungen das Unmögliche möglich wird. Sie können nur dazu dienen, den sinanziellen Zusammenbruch des Reiches zu beschleunigen und damit die Auflösung jeder wirtschaftlichen und staatlichen Ordnung in Deutschland herbeizuführen.

Die Pariser Beschlüsse sind als die von den Ententemächten in der Entschädigungssfrage getroffene Entscheidung mitgeteilt worden, die ohne besondere Modifikationen angenommen werden müßte. Für uns konnten sie nur die Bedeutung eines Vorschlages der Gegenpartei, nicht die einer bereits endgültigen Lösung der Reparationsfrage haben. Die Londoner Märzverhandlungen haben dann gezeigt, daß die seitenden Staatss

83



männer der Alliierten nicht gesonnen sind, diese Lösung anders als im Wege des Diktates und der Gewalt herbeizuführen. Trot der ausdrücklichen Bestimmungen des Versailler Vertrages, daß die Festsekung des Reparationsbetrages auf Grund einer Prüfung der tatsächlichen Wirtschaftstraft Deutschlands erfolgen soll, und trot der in Spa in bindender Form gegebenen Zusage, daß die Entschädigungsfrage nach vorheriger Er= örterung mit den Vertretern der deutschen Regierung und im Einverständnis mit ihnen erledigt werden würde, hat man auf der Londoner Konferenz unter brüsker Zurücweisung unserer Gegenvorschläge von der deutschen Delegation die Anerkennung des für uns unerträglichen Pariser Programms verlangt und der Ablehnung dieser Forderung den Abbruch der Verhandlungen und die Inkraftsetzung der angedrohten "Sanktionen" folgen lassen. Die Zukunft wird lehren, daß dieser Versuch, durch Gewalt= maßnahmen, die sowohl mit dem Friedensvertrag als mit der Völkerbundsakte im Widerspruch stehen, wirtschaftliche und finanzielle Unmöglichkeiten zu verwirklichen, die Ententemächte ihren besonderen Zielen nicht näherbringen kann. Sicher ist, daß eine Regelung der europäischen Verhältnisse und eine allgemeine Wiedergesundung der Weltwirtschaft auf diesem Wege der Gewalt und der Willfür nimmermehr herbei= geführt werden wird. MANN

Philipp Heineken, Generaldirektor des Norddeutschen Llond:

Besonders schwer treffen die Bestimmungen des Versailler Diktats den deutschen Außenhandel, in dem die engen Beziehungen Deutschlands zur Weltwirtschaft zum Ausdruck kommen und mit dessen Aufrechterhaltung das Schicksal des deutschen Volkes nach seiner Einstellung auf die Weltwirtschaft innig verknüpft ist. Der Handel vermittelte den Austausch von Lebens= und Futtermitteln, mit denen wir einen großen Teil unseres von dem Ertrag des eigenen Bodens nicht mehr zu unterhaltenden Volkes ernährten, und von industriellen Rohstoffen gegen hochwertige Industrieerzeugnisse, mit denen wir die Einsuhr bezahlten. Deutsche Schiffe vollzogen den Transport dieser Güter und Waren. Die durch den Handel bewältigte Ein= und Aussuhr Deutschlands stellte 1914 einen Wert von 21 Milliarden Mark dar, womit wir dem englischen Außenhandel, der zusammen 28 Milliarden betrug, bedenklich nahe kamen.

In der Zerstörung des Außenhandels konnten sich also am wirkungsvollsten der Wille der Franzosen zu absoluter Vernichtung und der englische Krämerneid, der ebenfalls die Ausschaltung des deutschen Wettbewerbes wünschte, auswirken.

So nahm man uns denn, über die Aberkennung der wichtigen Hoheitsrechte hinausgehend, die mit der Unmöglichkeit einer unabhängigen Außenpolitik auch einen deutschen Welthandel unmöglich machte, unsere Vermögenswerte im feindlichen Ausland, unsere überseekabel, die Kolonien und die Handelsflotte. Jeder dieser Posten bedeutete Milliardenwerte, die in jahrzehntelanger, zäher und ehrlicher Arbeit mühsam geschaffen waren, und zu deren Wiederherstellung wiederum Jahrzehnte nötig sind.



Der Raub der deutschen Privatvermögen im feindlichen Ausland, — es kann nicht genug hervorgehoben werden, daß dieser Friedensvertrag, allem Bölkerrecht zum Hohn, das Privateigentum in unerhörter Weise verlett, — ist nicht zum geringsten Teil der Grund für die schlechte Wertung unseres Geldes im Ausland. Er bedeutet die Zerstörung jeder Grundlage, auf der wir etwa wieder unseren Außenhandel hätten aufbauen können, einen Schaden, den keine noch sohohe Entschädigung durch das Reichwieder gutmachen kann.

Wie wichtig der Besitz eigener überseekabel für die unabhängige übermittlung von Handelsnachrichten ist, sowohl als Abwehrmittel gegen die heute leider so intensiv betriebene feindliche Handelsspionage als auch was Schnelligkeit anbelangt, braucht wohl kaum betont zu werden.

Die Rolonien waren uns nicht nur Siedlungsgebiete, auf denen sich die wertvollen Volkskräfte, denen die deutsche Heimat keine genügende Nahrung mehr bot, als geschlossene Volkskörper behaupten konnten, sondern auch wichtige Erzeugungsgebiete, die uns Nahrungs- und Futtermittel und Rohstoffe für unsere Industrie lieferten und die uns in dieser Hinsicht von fremden Ländern unabhängig machten.

Für die Heranschaffung all der Güter und Waren, die der deutsche Kausmann im Ausland erhandelt hatte, für die Aussuhr der Industrieerzeugnisse, die deutscher Fleiß und deutscher Geist aus heimischen und eingeführten Rohstoffen geschaffen hatten, stand Deutschland eine in verhältnismäßig kurzer Zeit herrlich erblühte Handelsslotte zur Verfügung. So kam der Frachtgewinn für die transportierten Güter wieder der eigenen Volkswirtschaft zugute und ersparte uns Milliardenausgaben, die wir fremden Schiffen hätten zahlen müssen. Ja darüber hinaus brachte der außerdeutsche Verkehr deutscher Schiffe einen Transportgewinn ins Land. Der Gewinn, den die eigene Schiffahrt der deutschen Volkswirtschaft eintrug, belief sich im Jahre 1914 auf  $1^1/2$  Milliarden Goldmark und war ein wesentlicher Posten auf der Aktivseite der deutschen Zahlungsbilanz. 80000 Seeleute fanden unmittelbar in der Seeschiffahrt Arbeit und Brot, während Hunderttausende mittelbar von der Schiffsbauindustrie und von der nationalen Schiffsfahrt lebten.

5½ Millionen Tonnen Raumgehalt zählte 1914 die deutsche Handelsflotte, die das mit an zweiter Stelle hinter England in der Reihe der Handelsflotten stand. Kaum 500000 Tonnen sind uns heute nach dem ungeheuerlichen Raub aller Schiffe über 1600 Tonnen, ferner der Hälfte der Schiffe von 1000 bis 1600 Tonnen und einem Viertel der Fischdampferflotte, einschließlich der bis zum 10. Januar 1920 auf Stapel gelegten Schiffe, davon verblieben. Zur überseefahrt geeignet sind davon kaum 100000 Tonnen. Schähungsweise 8,4 Milliarden Papiermark mußten wir daher im Jahre 1920 allein sür die Einfuhr der allernotwendigsten Güter an fremde Länder zahlen, eine Summe, die allein schon eine wirtschaftliche Erholung Deutschlands ausschließt.

Aber nicht nur die Zerstörung und Wegnahme materieller Werte, zu der auch die sinanziellen Lasten Deutschlands zu rechnen sind, trifft den Außenhandel so schwer. Unsählige andere Bestimmungen dienen dem gleichen Zweck der Zerstörung des Handels. So die Beschränkung der deutschen Zollautonomie, die uns eine selbständige Zollpolitik und damit eine wirksame Handelspolitik unmöglich macht, während wir, nach dem überall im Versailler Diktat befolgten Grundsatz der einseitigen Benachteiligung Deutschlands, allen zollpolitischen Maßnahmen der Feinde wehrlos ausgesetz sind. Von ähnlicher

<del>C22222222222222222222222</del>

Bedeutung ist die Ausscheung der Stromhoheit auf Rhein, Elbe, Oder und Memel und die Beseitigung der Eisenbahnausnahmetarise, die die Konkurrenzsähigkeit deutscher Häsen gegen den Wettbewerb belgischer, holländischer und französischer Häfen ermöglichen sollten. Endlich sind hierher auch die Mahnahmen zu rechnen, die auch für spätere Zeit die Erstarkung unserer Handelsslotte hindern sollen, — die Bauverpslichtung von 200000 Tonnen auf fünf Jahre zugunsten der Feinde, die Beschränkung der deutschen Küstenschiffahrt und Hochseesischerei und andere, wie ja überhaupt der Versailler Vertrag nicht nur die augenblickliche Schädigung Deutschlands bezweckt oder etwa gar die "Wiedersgutmachung" der den Feinden erwachsenen Schäden, wie sie es in schamloser Heuchelei nennen, sondern die dauernde Unmöglichkeit der Erholung für das im Felde unbesiegte, dem Dolchstoß aus der Heimat unterlegene Deutschland.

Am deutlichsten kommt diese unerhörte Absicht in den Bestimmungen zum Ausdruck, die den Feinden die Möglichkeit geben sollen, jede Verzögerung in der Erfüllung der unmöglichen Vertragsbedingungen durch neue Zwangsmaßregeln zu beantworten, und die Offenlassung der endgültigen Zahlungsverpslichtungen Deutschlands. Dazu rechnet, womit ja nach den Londoner Märzverhandlungen der Ansang gemacht ist, neben der Ausdehnung der Besetung des linksrheinischen Gebiets auch die Beschlagnahme deutscher Privatsorderungen im seindlichen Ausland u. a. Es ist klar, daß solche Maßnahmen jede Entwicklung des deutschen Außenhandels hemmen muß. Auch Ausenthaltsverbote oder Beschränkungen für Deutsche in seindlichen Ländern stehen einer freien Entfaltung des Außenhandels entgegen.

Wie furchtbar alle diese Bestimmungen des Versailler Diktats wirken und wie sehr blinder Haß und scheeler Neid alle Vernunft beiseite geschoben hat, zeigt sich daraus, daß selbst die "Sieger" unter ihren Folgen leiden. Ein Beispiel dafür ist die Arbeits- losenziffer, die in England eine Million überschritten hat, während die Zahl in Deutschland Ende Dezember 1920 365000 betrug. Nichts dürfte schlagender als die gegenwärtige Weltkrise den Wahnwitz des Versailler Schanddokuments und die Notwendigskeit seiner Revision beweisen.

Shilip Heineren. Generaldirector des norddeutsdem Klaga

Amsina, Direktor der Hamburg=Südamerikanischen Dampfschiffahrts= Gesellschaft:

Deutschlands Handel und Schiffahrt mit Südamerika waren in den Jahrzehnten vor dem Kriege in stetem lebhaftem Aufblühen begriffen. Deutsche Waren fanden dank ihrer Güte und Preiswürdigkeit einen ständig wachsenden Absak; die Aussuhr südamerikanischer Erzeugnisse, Getreide und Futtermittel, Kaffee und anderer Kolonialwaren, sowie Salpeter, lag zum hervorragenden Teil in Händen deutscher, drüben ansässiger
Firmen. Die deutschen Großbanken hatten zur Vermittlung des Zahlungs- und Kreditverkehrs Tochterunternehmungen in allen wichtigen Handelspläßen errichtet. Deutsche



Unternehmer und Technifer schusen industrielle Anlagen verschiedener Art in allen Teilen Südamerikas; ganz Buenos-Aires wurde mit elektrischem Licht= und Kraftstrom von einem deutschen Elektrizitätswerk versorgt. Deutsche Handelsschiffe zeigten die deutsche Flagge in allen Häfen der West= und Ostküste und stellten eine regelmäßige und häufige Berbindung mit Deutschland und anderen europäischen Ländern her. In dem besonders lebhaften Passagierverkehr zwischen Argentinien und Europa stand sowohl bezüglich der Ausgestaltung des Schiffahrtsdienstes als der Anzahl der beförderten Passagiere vor den Dampferlinien anderer Nationen die Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffsfahrts-Gesellschaft an der Spize. Ihre rühmlichst bekannten "Cap"-Dampfer genossen auch bei Argentiniern und Brasilianern den Borzug vor denen anderer Nationen. Dampfer "Cap Finisterre" und "Cap Trasalgar" waren die neuesten, schnellsten und am gediegensten ausgestatteten Schiffe in der Fahrt; zu ihnen sollte der während des Krieges sertiggestellte "Cap Polonio" hinzutreten.

Das enggesponnene Net wirtschaftlicher Beziehungen Deutschlands zu Südamerika wurde durch den Ausbruch des Krieges jäh zerrissen. Die südamerikanischen Republiken hatten zwar ihre Neutralität erklärt; dennoch scheuten sich unsere Feinde nicht, den Kampf gegen alles, was deutsch ist, auch auf ihren neutralen Boden zu tragen. Durch das System der schwarzen Listen sollte jeglicher Handel der in Südamerika ansässigen deutschen Firmen unterbunden werden. Dem deutschen Elektrizitätswerk in Buenos-Aires wurde die Kohlenlieferung gesperrt, so daß es sich auf Holz als Brennmaterial angewiesen sah und zeitweilig sogar Mais verfeuern mußte, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Vor allem war unserer Jeinde Trachten auf die deutschen Schiffe gerichtet. die in südamerikanischen Säfen Zuflucht gefunden hatten, und um sich dieser für ihre Zwede zu bemächtigen, suchten sie die südamerikanischen Staaten in den Krieg hineinzuziehen; die finanzielle Abhängigkeit, in der sich manche dieser Staaten von ihnen befanden, gab unseren Feinden die Sandhabe, ihrer Forderung den nötigen Nachdruck zu verleihen. Als im Jahre 1917 Brasilien den Krieg an Deutschland zu erklären sich genötigt sah, gab der brasilianische Präsident dem Rechtsempfinden seines Volkes dadurch Ausdruck, daß er erklärte, das Eigentum der deutschen Reeder an den deutschen Schiffen dennoch wahren zu wollen; leider hat dies den Verlust der Schiffe für Deutschland nicht verhindern können. Dem von unseren Feinden ausgeübten Drängen, die deutsche Presse, deutsche Schule und Kirche zu unterdrücken sowie deutsches Eigentum zu beschlagnahmen, gab die brasilianische Regierung nur mit äußerstem Widerstreben und Zögern nach. Argentinien und Chile sahen sich in der glücklicheren Lage, allen Machenschaften und Bedrängungen unserer Feinde zum Trotz, ihre Neutralität den ganzen Krieg hindurch aufrechtzuerhalten.

Als Deutschland auf Grund der Zusagen des Präsidenten Wilson den Waffenstillstand schloß in der Erwartung, daß der Frauen und Kinder mordende Hungerkrieg damit sein Ende nehmen würde, war die Hoffnung namentlich auf große Zufuhren aus Argentiniens reicher Kornkammer gerichtet. In den Trierer Verhandlungen wurde aber die Lieferung von Lebensmitteln davon abhängig gemacht, daß Deutschland seine Handelsslotte für deren Beförderung zur Verfügung stellte. Wie die Wilsonschen 14 Punkte nur darauf angelegt waren, das deutsche Volk zunächst zur Niederlegung der Waffen zu veranlassen, damit es dann in seiner Wehrlosigkeit jeglicher Vergewaltigung preisgegeben war, so zielten auch die Trierer Verhandlungen nur darauf hin, auf gütlichem Wege Deutsch



land seiner Handelsflotte zu berauben. Deutschland lieferte zwar seine Schiffe aus, diese wurden aber nicht zur Besörderung von Lebensmitteln für Deutschland benutt. Die Verhandlungen über die Lieferung von Getreide und Mais aus Argentinien kamen infolge der bezüglich der Kreditbeschaffung seitens unserer Feinde gemachten Schwierigskeiten erst recht spät und nur für beschränkte Mengen zum Abschluß. Während die absgelieferten deutschen Schiffe in großer Zahl unbeschäftigt in englischen Häfen lagen, mußten die zu hohen Preisen im Ausland gekauften Lebenss und Futtermittel mit seindlichen Schiffen gegen Entrichtung hoher Frachtraten befördert werden.

Die Wiederaufnahme des Handelsverkehrs Deutschlands mit Südamerika wurde durch die ungebührliche Verzögerung der Ratifikation des Friedens möglichst hingehalten. Das Fehlen deutscher Schiffe zur Beförderung der deutschen Waren sollte den Reedereien fremder Staaten die Gelegenheit bieten, den früher von deutschen Reedereien betriebenen Verkehr von deutschen Häfen nach Südamerika sich anzueignen. Durch die Frachtzahlung an ausländische Reedereien wurde der deutsche Ausfuhrhandel auf viele Jahre unseren Feinden tributpslichtig gemacht.

Der Vertrag von Versailles sieht vor, daß wenn Deutschland seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, unsere Feinde auf deutsches Eigentum zurückgreifen können, wo auch immer es sich befindet. Damit ist auch das deutsche Eigentum in Südamerika vogelfrei erklärt. Als geeignetes Objekt zu solcher Zwangsmaßnahme wurde bereits das deutsche Elektrizitätswerk in Buenos-Aires bezeichnet. Diese als Damoklesschwert über allem deutschen Eigentum im Auslande schwebende Bestimmung hat bereits zur Folge gehabt, daß manche deutschen Unternehmungen in Südamerika inzwischen in fremdes, neutrales Eigentum übergegangen sind, um dem feindlichen Zugriff zu entgehen.

Alles in allem stellt der Schandvertrag von Versailles in seiner Auswirfung auf die Stellung Deutschlands zu Südamerika nicht nur eine einmalige ungeheure Schädigung dar, sondern ist darauf angelegt, diese zu einer solchen von möglichst langer Dauer zu machen. Dem steht als einziger Attiv-Posten eine freilich nicht gewollte Folge des Vertrages gegenüber, nämlich die Entrüstung, welche in den südamerikanischen Republiken über das Unrecht entbrannt ist, das dem deutschen Volke durch den Bruch der ihm gemachten Jusagen angetan ist und durch die ständige Anebelung und Bedrückung weiterhin geschieht, sowie über die Nichtachtung, die ihnen selbst von den wortsührenden Mächten des Völkerbundes zuteil wurde. Auch in Brasisten, das sich genötigt sah, auf die Seite unserer Feinde zu treten, und in dem die seindlichen Setzereien während des Arieges besonders wirksam waren, gehören die Sympathien jetzt dem deutschen Volke. Ist die weite, der englisch-amerikanischen Serrschaft oder ihrem Einfluß unterstehende Welt der deutschen überseeischen Betätigung für lange Zeit verschlossen, so stehen doch die südamerikanischen Republiken dem Deutschen offen, und er kann in ihnen einer willskommenen Aufnahme gewiß sein.

Direktor. der 4. 4. D. G.



Die Auswirkungen des Friedensdiktates haben immer deutlicher bewiesen, daß der Bertrag von Versailles eine Fortsetzung des Krieges auch auf wirtschaftlichem Gebiet bedeutet. Dieser Krieg wird von Frankreich mit größter Schärfe und klarstem Zielsbewußtsein geführt. Endzweck ist die wirtschaftliche Niederringung Deutschlands nach der militärischen und Eroberung der wirtschaftlichen Vorherrschaft Frankreichs auf dem Kontinent, nach dem die militaristische sichergestellt war.

Eingeleitet wurde der Kampf um die wirtschaftliche Vorherrschaft in Versailles: Einverleibung der lothringischen Kohlen= und Erzvorkommen und engste Angliederung des Saarbeckens an Frankreich; ausgebaut wurde er durch die Absplitterung des oberschlesischen Industriegebietes, daß in polnischer Hand völlig unter französischer Hörigkeit steht; beendet wurde er durch die "Sanktionen". Durch diese wollte Frankreich auch noch das Herz der deutschen Industrie, das Ruhrrevier, unter seine Macht bringen, um damit die notwendige Ergänzung zu den lothringer Erzen zu erhalten, ferner durch sustischen Eisch in die Jontschen über den Rhein die Zentren der rheinischen, deutschen Industrie sich in die Hand spielen.

Das gemeinsame Vorgehen mit Belgien stimmt genau in diesen Wirtschaftsplan: wer auf dem europäischen Festlande im Besitz der französischen und belgischen Erz- und Kohlenvorkommen, vereint mit Lothringen, Saar, Ruhr und Oberschlessen ist, wer sich dazu noch die weltüberlegene deutsche chemische Industrie erbeutet, der ist unbedingter Herrscher auf dem europäischen, nicht bei Seite zu schiebender Faktor auf dem Weltmarkt, weil er völlig unabhängig von fremder Einfuhr ist und alle Industriezweige sich unter eigner Regie gegenseitig auf seinem Gebiet ergänzen.

Diese Machtanmaßung geht natürlich auf Rosten Deutschlands.

Ein Faktor in diesem Plan ist die Kneblung des gesamten Rheinschiffahrtsverkehrs, der im Jahre 1920 43,6 Millionen Tonnen ausmachte, gegenüber 28 Millionen Tonnen auf den übrigen deutschen Strom= und Kanalgebieten.

Ein zweiter Faktor ist die Einkreisung Kölns, das Haupteisenbahnknotenpunkt des westlichen Mitteleuropas ist (Schnellzugsanlauf täglich 150 gegenüber Berlin mit nur 140).

Ein dritter Faktor ist die Errichtung der Rheinzollgrenze; sie soll schon vor der geplanten endgiltigen Okkupation den Wirtschafts= und Warenverkehr von der Stamm= heimat ab= und dem Westen zulenken; sie soll den enggesügten deutschen Wirtschafts= körper in zwei für sich getrennt nicht lebensfähige Teile zerschneiden, deren westlicher in Frankreich=Belgien neuen Nährgrund finden und damit sich aufs innigste mit dem Feind verbinden soll (vergl. Bestrebungen für die rheinische Republik), während der östliche in Nichts versinkt.

Andere Faktoren sind die Aneignung "produktiver Pfänder", z. B. des rheinischen Forstbestandes, die Einverleibung des deutschen Weinbaus, der stets eine Konkurrenz für Frankreich bedeutet usf.

Schon heute (Frühjahr 1923) machen sich diese Faktoren geltend, auch wenn man die unmittelbaren Verheerungen der Rhein= Ruhrbesetzung außer Betracht zieht. Die Zerzeißung des deutschen Wirtschaftkörpers auf Grund sogenannter Sanktionen hat zur Folge: Verteurung der Waren auf beiden Seiten, Rückgang des Umsatzes, Einschränkung, z. T. Stillegung von Betrieben, Arbeitslosigkeit.



Der Wirtschaftstrieg der eine logische Folge des Raubfriedensdiktates ist, muß Deutschland zugrunde richten. Deshalb ist die Forderung der Revision des Verssaller sogenannten Friedens eine, die Grundbedingung für das wirtschaftsliche Leben unserer Heimat.

Das Bestreben der wirtschaftlichen Zugrunderichtung Deutschlands geht auch aus den Zahlungssorderungen des Versailler Diktates hervor. Nach dem Londoner Zahlungsplan ist die deutsche Reparationsschuld auf 132 Milliarden Goldmark festgesett. Dies ist eine Summe, die bisher von keinem Volke der Welt auch nur annähernd gestordert wurde. Für 132 Goldmilliarden hätte Deutschland nach dem Vorkriegsstand 66 Jahre lang seinen gesamten Bedarf an Brotgetreide decken können, für 132 Goldmilliarden konnte es 132 Städte zu je 50000 Einwohner erbauen.

Und trot der Ungeheuerlichkeit dieser Summe hat Deutschland bereits mehr geleistet, als im Londoner Zahlungsplan verlangt wurde:

Über die Leistungen Deutschlands bis Mitte 1922 gibt eine auf Grund amtlichen Materials in der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" (Nr. 367 vom 23. August) erfolgte Zusammenstellung Aufschluß:

## Dirette Leistungen:

| I. Vor= und Sachleistungen:                              | in Goldmark |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Reichs= und Staatseigentum in den abgetretenen Ge=    |             |
| bieten                                                   | 5400000000  |
| 2. Handelsflotte ohne Amerikaschiffe                     | 4400000000  |
| 3. Rücklaßgüter                                          | 1800000000  |
| 4. Rollendes Eisenbahnmaterial und Ersatteile, ferner    |             |
| Eisenbahnwagenpark in den Abtretungsgebieten.            | 1501000000  |
| 5. Saargruben                                            | 1000000000  |
| 6. Industrielle Maschinen für den Wiederaufbau           | 871000000   |
| 7. Kohlen, Koks und Nebenprodukte                        | 692000000   |
| 8. Tiere                                                 | 299000000   |
| 9. Binnenschiffe, Safenmaterial, 5 Gisenbahnschiffs=     |             |
| brücken über den Rhein, Ueberseekabel                    | 218000000   |
| 10. Bergverwaltung, Farbstoffe, Schrotterlöse, landwirt- |             |
| schaftliche Maschinen und Aktien der Marokkanischen      |             |
| Staatsbank                                               | 132000000   |
| Summe I: Goldmark                                        | 16313000000 |
| II. Barleistungen:                                       |             |
| 1. Bis 31. Mai 1921:                                     |             |
| Devisen                                                  |             |
| Gold der Reichsbank 68000000                             |             |
| Aredite                                                  | 488000000   |
| 2. Bis 31. August 1921:                                  |             |
| Goldankauf                                               |             |
| Silberlombard 58000000                                   |             |
| Devisen                                                  | ÷           |
| Außerdem                                                 |             |
| ,                                                        |             |



|                                                       | ibertrag 3. 8 Raten zu 31 Millionen Mark 4. 3 Raten zu 50 Millionen Mark 5. 1. Rate zu 33 Millionen Mark 6. 26 % aus dem Recovern Act bis 31. Dezember 1921 bo. bis 1. Juni 1922 7. Ausgleichsverfahren: bis Ende 1920 . 164000000 | in Goldmark 1087000000 248000000 150000000 33000000 36100000 41300000 |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|                                                       | bis Ende 1921                                                                                                                                                                                                                      | 598000000<br>2193400000                                               |  |
| III. Interne Besatungskosten 14 Milliarden Papiermark |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |  |
| VII.                                                  | Deutsches liquidiertes Eigentum im Ausland                                                                                                                                                                                         |                                                                       |  |

## Indirekte Leistungen:

- 1. Dauernder Berlust der landwirtschaftlichen und industriellen Produktivkraft unserer Kolonien, Elsaß-Lothringens, des Saargebiets, Schleswigs, des polnischen Teils Oberschlesiens, Westpreußens, Posens, Danzigs und des Memelgebiets.
  - 2. Dauernder Verlust dieser Gebiete als zollfreie Absatzebiete für deutsche Waren.
- 3. Dauernder Verlust an deutschem Volksvermögen durch die zwangsweise Zerstörung des deutschen Kriegsmaterials, der Kriegsslotte, der Luftschiffe und Flugzeuge, Wassen und Munition, Funkenstationen usw.
- 4. Dauernde Berluste durch den Aufkauf deutscher Wertpapiere, besonders Aktien, deutschen Grundbesitzes, deutscher Mobilien durch Ausländer. Für diese Objekte versbleibt zwar die Kaufsumme dem Inland. Bei den Aktien z. B. müssen aber dauernd große Dividendensummen ins Ausland abgegeben werden.
- 5. Dauernde Verluste durch den systematischen Ausverkauf Deutschlands durch Ausländer, die in Deutschland Waren aller Art kaufen und Lebens= und Genußmittel konsumieren, und auch, indem sie unverhältnismäßig wenig eigenes Geld hingeben, ihren Anteil an der Reparationssumme ihres Heimatlandes selbst aneignen.
- 6. Dauernde Verluste durch die Verminderung der deutschen Produktiv= und Konssumtivkraft infolge der gewaltig angezogenen Steuerschraube, deren Erträgnisse zu einem großen Teile für die gänzlich unproduktiven Zwecke der Reparationszahlungen und der Sachleistungen aufgebraucht werden.
  - 7. Laufende Verluste an Volkseinkommen durch die Notwendigkeit, infolge der Weg=



nahme der Handelsflotte Frachten für die Beförderung deutscher Waren an ausländische Reedereien zahlen zu müssen.

- 8. Laufende Verluste durch die Behinderung der freien Erwerbstätigkeit, Auferlegung von Sonderlasten, Beschlagnahme von Wohnungen, Bureau= und Geschästsräumen, sowie Material durch die fremden Besatungsarmeen.
- 9. Laufende Verluste, die die deutschen Besitzer von Rentenkapital (Aktien, Reichs-, Staats- und Kommunalanleihen, Obligationen, Hypotheken usw.) in großem Umfange erleiden, infolge der dauernden Wertverminderung des Kapitals und der Zinserträge bei einhaltender Verschlechterung der deutschen Mark, die ihrerseits wieder die Folge der unsinnigen Reparationsverpflichtungen ist.

Diese indirekten Leistungen sind, wenn man sie auch zunächst in Geldsummen nicht abschäßen kann, viel umfassender als die zahlenmäßig erfaßbaren Barzahlungen und Sachleistungen aus dem Versailler Vertrag, so daß durch beide Leistungsgruppen die im Londoner Zahlungsplan mit 132 Milliarden Goldmark festgesetzte deutsche Reparationsschuld schon längst getilgt ist.

Trotz dieser Leistung wird Deutschland auf Grund der Paragraphen des Raubstriedens weiter unter dem ständigen Druck unmöglicher Lieserungs= und Zahlungs= verpslichtungen gehalten, die aus unserer wehrlosgemachten Heimat unter militarisstischem Druck erpreßt werden sollen. Deutschlands wirtschaftlicher Ruin ist das Endziel.

Die schwarz-weiß-rote Handelsflagge wehte in aller Welt:







Dben: Der Dampfer des Norddeutschen Lloyd "Schleswig" (jetzt französisch) vor Benedig. Mitt: Die "Kronprinzessin Cecilie" des Lloyd (jetzt als "Mount Bernon" nordamerikanisch) vor New York. Unten: Der Lloyd-Dampfer "Berlin" (jetzt als "Arabik" englisch) vor Algier



Der Llond-Dampfer "Großer Kurfürst" (jett englisch) vor Spithergen



Auch unsere großen Schwimmdocks wanderten in die Häfen der habsüchtigen Feinde



Die Bollgrenze: ber töbliche Schnitt in unser Wirtschaftsleben



Wie wir uns wehren muffen: Bersenfung eines Kohlenkahns zur Sperrung des Dortmund=Ems=Ranals



Unsere Krähne und Bagger manderten jum Teinde, unsere Safen liegen still



## Unsere veutschen Kolonien

Is der Weltkrieg ausbrach, nannte Deutschland ein großes aufblühendes Rolonialreich sein eigen, das fünfmal die Größe des Deutschen Reiches umfaßte. Der Versailler Frieden hat uns unsere sämtlichen Kolonien geraubt.

Spät erst war Deutschland in die Reihe der kolonisierenden Nationen eingetreten. Die als die wertvollsten betrachteten Teile der Welt waren bereits vergeben. Nur unentwickelte, schwer zugängliche Länder standen unserem Zugriff offen. Ein knappes Menschenalter war bei Kriegsbeginn erst vergangen, seitdem Deutschland die ersten kolonialen Erwerbungen gemacht hatte. Und doch haben deutsche Tüchtigkeit und koloniale Befähigung es zuwege gebracht, daß in dieser kurzen Spanne Zeit von kaum 30 Jahren aus den damals größtenteils unbekannten, in einem chaotischen Zustand befindlichen Ländern wohlgeordnete blühende Kolonien geworden waren.

Unsere größte Kolonie, Deutsch=Ostafrika, war durch die kühne Initiative des Dr. Karl Peters erworben worden. Dieser hatte 1884 mit einer Anzahl von Negershäuptlingen Verträge abgeschlossen, worauf die von ihm gegründete Deutsch=Ostafriskanische Gesellschaft ihre Tätigkeit in Ostafrika aufnahm. Der 1888 ausbrechende Araberaufstand unterbrach diese Entwicklung. Nach dessen Niederwerfung durch Hermann von Wißmann übernahm das Reich die Verwaltung der Kolonie.

Die etwa  $1^3/_4$  der Fläche des Deutschen Reichs umfassende Kolonie liegt zwar in den Tropen, enthält aber infolge der verschiedenen Höhenlagen auch Gebiete suptropischen und selbst gemäßigten Klimas in ihren Grenzen. Gewaltige Steppengebiete wechseln ab mit fruchtbaren Acerbauflächen und wasserreichen Gebirgen. Etwa acht Millionen Schwarze bewohnen dieses Land, das zur Zeit unserer Erwerbung nur einzelne Forscher durchquert hatten.

Die erste Aufgabe war für uns Ruhe und Ordnung im Lande herzustellen, das sich in einem entsetzlichen Zustande des Kampses aller gegen alle befand. Die wilden Stämme des Innern suchten ihre friedlicheren Nachbarn mit Mord und Raub heim, überall herrschte Gewalt, Willfür und Unterdrückung. Die schlimmste Geißel waren die arabischen Stlavenjäger und Stlavenhändler, deren Karawanen das Land bis an



seine fernsten Grenzen heimsuchten und das "schwarze Elfenbein" in Sklavengabeln gespannt zur Küste herab trieben. Hier hat die deutsche Verwaltung in verhältnismäßig kurzer Zeit Ordnung geschaffen, Sklavenraub und Sklavenhandel wurden beseitigt; die kriegerischen Stämme wurden nach harten Kämpfen unserer tapferen erst aus den Sudanesen, dann aus ostafrikanischen Eingeborenen gebildeten Schuktruppe zum Frieden gezwungen. An Stelle der Willkürherrschaft der eingeborenen Machthaber trat eine wohlsgeordnete Verwaltung und eine unparteissche, die Anschauungen der Eingeborenen berücksichtigende Rechtsprechung. Für die Wohlfahrt der Schwarzen wurde vor allem durch eine glänzend organisierte Bekämpfung der vernichtenden Volksseuchen gesorgt, dann aber auch durch Schutz der Eingeborenen gegen Ausbeutung jeder Art und gegen Alkohol, sowie durch die Einrichtung von Schulen und durch Verbreitung des Christenstums seitens deutscher Missionare. In den letzten acht Jahren vor Ariegsausbruch herrschte vollkommenster Friede und ungestörte Sicherheit im Lande.

Die wirtschaftliche Entwicklung folgte der Befriedung des Landes und nahm einen großen Aufschwung, nachdem die letztere vollendet war. Bahnbauten erschlossen das Innere, kleine Dampfer durchfuhren die das Schutzgebiet begrenzenden großen Binnenseen, den Biktoriasee, Tanganjikasee und Njassase. Der Handel machte bedeutende Fortschritte. Ausgedehnte Plantagen waren entstanden, besonders von Kautschuk und Sisalagaven, daneben auch von Baumwolle, Kaffee, Kapok und anderen Nutzpslanzen. Eine zunehmende Anzahl von deutschen Ansiedlern und Farmern hatte sich in den gesunden Höhengebieten niedergelassen und betrieb dort Acerdau und Viehzucht. Deutschschlichen Geschenen Kolonie, die bei der Vielseitigkeit ihrer natürlichen Verhältnisse nach Klima und Bodenbeschaffenheit, wie nach der Brauchbarkeit ihrer schwarzen Einswhner und der Größe ihrer nach Millionen zählenden Kinderbeskände noch beinahe unbegrenzte Entwicklungsmöglichkeiten bot. Der Ausbruch des Weltkrieges bereitete dieser jugendkräftigen Entwicklung und diesen begründeten Zukunftshoffnungen ein jähes Ende.

Die zweitgrößte Rolonie, Deutsch=Südwestafrika, wurde ebenfalls durch private Initiative erworben. Der Bremer Kaufmann Lüderit schloß 1883 mit eingeborenen Häuptlingen an der Südwestküste Afrikas Verträge ab, durch welche er zunächst die Bucht Angra-Pequena und weiterhin bedeutende Landstreden an der Küste und landeinwärts erwarb. Auf seine Bitte stellte Fürst Bismarc 1884 diese Erwerbungen unter deutschen Schuk. Es entwickelte sich daraus das Schukgebiet Deutsch-Südwestafrika. welches etwa das 11/2 fache der Fläche des Deutschen Reiches umfaßte. Die Kolonie liegt in ihrem Hauptteil in den Subtropen, nur der äußerste Norden ist tropisch. Das Land ist in der Hauptsache ein wasserarmes Steppengebiet. Ein breiter Wüstengürtel trennt das zu beträchtlichen Höhen ansteigende Innere von dem Meere ab. Die Vegetation ist gering, bietet aber in ihren Gräsern und Kutterbüschen gute Viehnahrung. Das Land war äußerst spärlich bevölkert, von insgesamt etwa 200000 Eingeborenen. Trok dieser geringen Zahl der Ureinwohner erwies sich die Befriedung des Landes als äukerst schwierig. Die in der Mitte und im Süden der Kolonie wohnenden Hereros und Hotten= totten, deren Kämpfe untereinander von der deutschen Verwaltung mit Mühe zum Aufhören gebracht waren, erhoben sich 1904 im Aufstand gegen die deutsche Herrschaft.



Ein Teil der noch wenig zahlreichen, zerstreut im Lande angesiedelten Farmer wurde ermordet. Es bedurfte unerwartet großer Anstrengungen der deutschen Schutztruppe, die durch Truppensendungen aus der Heimat beträchtlich verstärkt werden mußte, um die Aufständischen nach schweren verlustreichen Kämpfen niederzuwerfen.

Nach dem Aufstand setzte die deutsche Besiedlung in stärkerem Umfange ein. Als der Krieg ausbrach, befand sich die Viehzucht auf einer stetig wachsenden Zahl von deutschen Farmen in günstiger Entwicklung. Neben der Farmwirtschaft war der Bergsbau von großer Bedeutung. Es wurden Kupfererze ausgeführt, ferner, nachdem 1908 nahe der Küste Diamanten gefunden waren, jährlich steigende Mengen dieser wertvollen Edelsteine.

Die gleichfalls beinahe das  $1^{1}/_{2}$  fache Deutschlands umfassende Tropenkolonie Kamerun war 1884 erworben und 1911 durch das Kongoabkommen aus französischem Besit vergrößert worden. Ein großer Teil des fluß= und regenreichen Landes ist von hochragendem dichten Urwald bedeckt; im nördlichen Teil überwiegt im Innern Grassland mit Wald durchsett, welches nach dem Tsadsee hin in trockenes Steppengebiet übergeht. Hohe Gebirge bedingen beträchtliche klimatische Verschiedenheiten. Die eingeborene Bevölkerung beträgt etwa  $2^{2}/_{3}$  Millionen Köpfe.

Auch in Kamerun bedurfte es zur Befriedung des Landes harter Kämpfe der Schutztruppe, bis die friegerischen Stämme des Innern sich der deutschen Herrschaft unterwarfen. Wenn auch der ungeheure Urwald der Erschließung des Landes große Schwierigsteiten bereitete, so hatte doch die wirtschaftliche Entwicklung große Fortschritte gemacht. Kautschuf aus den im Urwald wachsenden Kautschufbäumen und Lianen sowie Palmöl und Palmferne, die aus den weitverbreiteten Delpalmen gewonnen wurden, bildeten die Hauptaussuhrprodukte des Landes, denen sich stetig zunehmende Mengen Kakao von den europäischen Kakaoplantagen zugesellten. Der Plantagenanbau anderer Nutzpssanzen, vor allem des Tabaks versprach steigenden Nutzen. Auch in Kamerun zerschnitt der Krieg eine günstige koloniale Entwicklung, die für das Deutsche Reich bereits von Bedeutung war und bei weiterer Erschließung des Landes noch ungleich wichtiger zu werden versprach.

Die gleichfalls an der Westküste gelegene vierte Afrika-Rolonie, Togo, in der gleichfalls 1884 die deutsche Flagge gehißt war, stand an Größe (Bayern etwas übertreffend) und Bedeutung hinter den großen Kolonien zwar zurück, aber ihr von einer tüchtigen Eingeborenenbevölkerung von etwa einer Million Köpsen bewohntes Steppengebiet gewährte doch in der Erzeugung verschiedener Produkte, vor allem Palmöl und Palmskerne. Mais, Baumwolle steigenden Nuhen. Die vorzüglich verwaltete kleine Kolonie, das "Musterländle", vermochte ohne größere Kämpfe und ohne Schuktruppe auszuskommen und war die erste deutsche Kolonie, die sich ohne Reichszuschuß aus eigenen Einnahmen erhalten konnte.

Von den Südsee-Rolonien wurde Deutsch-Neuguinea 1884 für die vom Geheimrat von Hansemann gegründete Neuguinea-Rompagnie erworben. Das Gebiet umfaßte den nordöstlichen Teil von Neuguinea, den Bismarcarchipel und Teile der Salomonsinseln, ferner die 1885 erworbenen, erst später mit ihm vereinigten Marshallinseln und die 1899 Spanien abgekauften Karolinen-, Palau- und Marianeninseln. Dieses auf einen ungeheuren Raum im Stillen Ozean verteilte Inselgebiet, dessen Landsläche etwa die Hälfte

99



der Ausdehnung des Deutschen Reiches beträgt, ist fast allenthalben mit dichtem Urwald bedeckt. Gewaltige Gebirge erheben sich in Neuguinea und den sonstigen größeren Inseln. Die spärliche Eingeborenenbevölkerung, unter denen es noch viele Kannibalenstämme gibt, wurde auf 600000 Köpfe geschätt.

Deutsch=Neuguinea lieferte hauptsächlich Ropra von den fast überall an der Küste wachsenden, außerdem auf europäischen Plantagen angebauten Rokospalmen und Phosphate von den Inseln Nauru und Angaur. Es bot in seinem jungfräulichen Urwaldboden noch reiche Zukunftsaussichten, ebenso in seinen Gebirgen, in denen neuerdings Goldsunde gemacht waren.

Samoa, die mit Recht berühmte "Perle der Südsee", in deren paradiesischer Schönsheit das wohlgestaltete liebenswürdige Völken der Samoaner gedeiht, war erst 1899 durch Vertrag mit England und den Vereinigten Staaten von Amerika, die bis dahin zusammen mit Deutschland eine Mitherrschaft über die Inselgruppe ausgeübt hatten, in deutschen Besitz gelangt. Schon seit Jahrzehnten hatte jedoch dort deutscher Handel geblüht. Trotz der geringen Ausdehnung der Inseln, welche an Größe etwa Sachsensweiningen gleichkommen und von etwa 34000 Eingeborenen bewohnt waren, hatte die Inselgruppe doch bedeutende Mengen von Kopra jährlich exportiert. Deutsche Pstanzer hatten mit Erfolg Kakaoplantagen angelegt. Die kleine Kolonie hatte schon Jahre vor dem Kriege sich selbst erhalten.

Riautschou endlich, der Flotten- und Handelsstützunkt in China, war Ende 1897 durch ein deutsches Geschwader in Besitz genommen und durch Vertrag zwischen Deutschsland und China von 1898 als Pachtgebiet vom Deutschen Reiche erworben worden. Seine Hafenstadt Tsingtau war angelegt als Stapelplatz und Umschlaghafen für die über See eingehenden europäischen Waren zur Versorgung des chinesischen Hinterlandes und als Aussuhr- und Verteilungshafen für die von dort ausgeführten Erzeugnisse. Während die Rolonie Riautschou selbst zuletzt vor dem Kriege eine Bevölkerung von etwa 192000 Einwohnern, davon 187000 Chinesen auf einem Gebiet von einigen hundert Quadratsilometern auswies, hatte das nähere Hinterland, die dichtbevölkerte chinesische Provinz Shantung eine Einwohnerzahl von 38 Millionen. Schiffahrt und Handel nahmen in dem großzügig ausgebauten Hafengebiet von Tsingtau schnell zu. Dieses war 1912 bereits unter den Häsen Nord-Chinas an die zweite Stelle getreten. Zu der Ausschr chinesischer Produkte trat ein wachsender Kohlenerport aus den im Hinterlande gelegenen, von einer deutschen Gesellschaft erschlossen und durch eine Eisenbahn mit Tsingtau verbundenen Kohlenbergwerten.

Der Handel unserer Kolonien hatte von Jahr zu Jahr zugenommen und Zahlen erreicht, welche für die deutsche Volkswirtschaft mehr und mehr ins Gewicht sielen. Wenn wir gegenwärtig, nach dem Kriege, unsere Kolonien noch besäßen, so könnten wir nach dem Stande des Anbaus und des Handels vor Kriegsausbruch den Bedarf Deutschlands an einzelnen wichtigen Rohstoffen wie Phosphaten für die Landwirtschaft und Faserstoffe für Flechtwert vollständig, an anderen wie Kautschuf und pflanzlichen Speisesetten und Oelen zum größten Teil aus ihnen decken. Wir wären ferner in der Lage, beträchtliche Mengen von sonstigen Rohstoffen und Nahrungsmitteln tierischer und pflanzlicher Hertunft aus ihnen einzusühren. Und das alles, obwohl wir noch in den Anfängen unserer kolonialen Entwicklung standen.



Der Weltkrieg traf unsere Kolonien ohne militärische Rüstung an. Lediglich Tsingtau hatte einige Befestigungen, die aber für eine langdauernde Verteidigung gegen den alsbald einsetzenden überlegenen japanischen Angriff nicht ausreichten. Der früher von Fürst Bismark ausgesprochene Grundsatz, daß die deutschen Schukgebiete auf den europäischen Schlachtfeldern verteidigt werden würden, war trot aller Anderungen der Weltverhältnisse aufrechterhalten worden. Es gab nur kleine Schutz- und Polizei= truppen, welche lediglich zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung in den Kolonien, aber nicht zum Kampf gegen einen auswärtigen Keind ausreichten. So fiel trok helden= mütiger Verteidigung eine der Kolonien nach der andern in die Hände der Feinde, die dank ihrer Beherrschung zur See mit ungeheurer überlegenheit angreifen und jede Unterstützung aus der Heimat fernhalten konnten. In hellstem Lichte erstrahlte dabei neben der Tapferkeit der kleinen deutschen und farbigen Schutztruppen die Treue der schwarzen Eingeborenenbevölkerung, die besonders in der bis zum Schluß ver= teidigten Kolonie Deutsch-Ostafrika in anhänglichster Weise zu uns hielt und so den stärksten Beweis dafür lieferte, daß wir Deutschen entgegen den feindlichen Lügen und Verleumdungen in hohem Grade die Fähigkeit gezeigt haben, zu kolonisieren und uns die Liebe unserer Schutbefohlenen zu erwerben.

Im Gegensat dazu wird die schmähliche Vertreibung unserer Landsleute aus unseren Kolonien, allein Südwestafrika ausgenommen, und die schmachvolle, aller Menschlichkeit hohnsprechende Behandlung, die einem Teil der gefangen abgeführten Deutschen, besonders in Dahome durch die Franzosen, zuteil wurde, auf alle Zeiten einen dunklen Schatten auf den Charakter unserer Gegner im Weltkriege werfen.

Der Krieg nahm auch in der Heimat einen für uns ungünstigen Verlauf. Deutschland erklärte sich im November 1918 bereit, die Wassen niederzulegen, nachdem die sämtlichen Mächte übereingekommen waren, die vom Präsidenten Wilson proklamierten 14 Grundsläte zur Grundlage des abzuschließenden Friedens zu machen. Der Punkt 5 Wilsons sah vor: "Eine freie, unbefangene und unbedingt unparteiische Schlichtung aller kolonialen Ansprüche", wobei "die Interessen der betrossenen Bevölkerung ein ebensolches Gewicht haben sollten wie die billigen Forderungen der Regierung, deren Rechtstitel bestimmt werden sollte". Der Friedensvertrag von Versailles sett sich dagegen über diese vereinsbarte Vertragsgrundlage völlig hinweg und beraubt uns ohne jede Rücksicht darauf aller Kolonien. Die Aufzwingung dieses Vertrages stellt in bezug auf die Kolonien ebenso wie auf viele andere Punkte den treulosesten Vertragsbruch dar, den die Weltgeschichte je gesehen hat. Das deutsche Volk darf sich niemals bei diesem Vertrag beruhigen, sondern muß immer wieder seine Revision, insbesondere die Rückgabe unserer Kolonien fordern.

Das Deutsche Reich muß, um gedeihen zu können, unbedingt wieder in den Besitz eigener Kolonien gelangen. Es vermag auf seinem Grund und Boden weder seine Beswohner voll zu ernähren noch die für seine Industrie benötigten Rohstoffe sämtlich zu erzeugen.

Sollen wir für alle Zeiten darauf angewiesen bleiben, diejenigen Produkte, welche nur in den Tropen oder Subtropen gedeihen, von fremden Ländern zu erstehen? Sollen wir ferner für den Absatz unserer industriellen Erzeugnisse außerhalb Deutschlands ausschließlich auf Gebiete, die unter fremder Herrschaft stehen, angewiesen bleiben? Das würde unsere dauernde wirtschaftliche Abhängigkeit vom Ausland bedeuten, die



unseren Wiederausstieg verhindern müßte. Die Sicherung ausreichender eigener Rohstofferzeugung wie eigner Absatzebiete ist nur durch Wiedergewinnung deutschen Kolonialbesitzes möglich.

Ebenso notwendig sind eigene Kolonien für die deutsche Auswanderung, deren Strom unter der Not der Nachkriegszeiten voraussichtlich stärker werden wird als früher. Es ist für die Erhaltung des deutschen Volkstums von größter Bedeutung, daß wenigstens ein Teil dieser Auswanderer in eigenem Kolonialgebiet aufgenommen werden kann.

Es sind aber ebenso kulturelle Gründe, welche die Wiedererlangung deutscher Kolonien erforderlich machen. Wir sind ein großes Kulturvolk und haben als solches Anspruch darauf, weniger entwickelten Völkern unseren Kulturbesitz zu vermitteln, wie das deutsche Verwaltung, deutsche Missionen, deutsche Wissenschaft in reichem Maße in unseren Kolonien bisher getan hatten. Und umgekehrt ist unsere Wissenschaft durch jene Bestätigung befruchtet worden. Es wäre ein Verlust nicht nur für jene Völker, nicht nur für uns, sondern für die ganze Menscheit, wenn das deutsche Volk von der Kolonisierung ausgeschlossen sein sollte.

Nicht minder notwendig ist uns eigener Rolonialbesitzur vollen Entwicklung unseres Nationalcharakters. Die Aufgaben, die die Rolonialpolitik stellt, sind gleich wichtig für alle Deutschen, für den Arbeiter ebenso wie für den Raufmann und den Industriellen. Ihre Erfüllung fördert die Geschlossenheit der Nation. Dasselbe gilt für die Tätigkeit in den Rolonien selbst, in denen der Deutsche mit dem Deutschen zusammenarbeitet und partikularistische Verschiedenheiten ebenso wie Parteigegensätze verschwinden. Die Rolonialpolitik wirkt aber auch bildend auf die politischen Fähigkeiten des deutschen Bolkes ein, das noch viel zu sehr in kontinentalen Gedankengängen besangen ist und nur durch eigene Betätigung draußen in der Welt zur klaren Einschätzung der Weltzverhältnisse und zur richtigen Behandlung fremder Völker gelangen kann.

Ohne eigene Rolonien müssen wir auf enger Scholle verkümmern. Wir werden dauernd im Schweiße unseres Angesichts für diejenigen Nationen fronen müssen, welche im Besitz der überseeischen Produktionsquellen sind. Wir würden aber auch kulturell wie politisch und national in der heimischen Enge zurückbleiben hinter den Völkern, welche draußen in der Welt auf eigenem Grund und Boden ein weites Betätigungssteld haben. Wenn wir jemals wieder in der Welt die Stelle einnehmen sollen, die uns nach unseren natürlichen Gaben, nach unserer Volkszahl und nach unserer Aulturentwicklung zukommt, so müssen wir unbedingt wieder eigene Kolonien haben. Nach diesem Ziel muß ein jeder Deutsche streben, bis es erfüllt ist.

Schnee



Unsere unbesiegte oftafritanische Schutztruppe

Sind Am Varligh Hofugh, Was granice Burt And and and fing into zin say yn:
Mi gain at fing into zin say yn:
Morther hufur Burnallsmining hillows
Mish Duran migh aborandam. Milliorman wan Anispfan mis ffan lange
fan definlingens who his grynupitig
Mi Abyta mightagan, munu mis
Durinn folder mofallan fin Mis
und gans ansmann Addorinan.

v. Lessow

Bilber aus unserem Oftafrita, über das die Englander triumphieren:



Safenbild von Daresfalam



Deutsche Kulturarbeit: Die Sigi-Bahn im Urwald von Deutsch-Oftafrita



Schuttruppler auf Patrouille Bronzeplaftit von Bildhauer Karl Möbius, Berlin-Friedenau

Mit Südwestafrika ging uns ein Siedelungsland von außerordentlichem Wert verloren. Sehr viel edles deutsches Blut ift in ibm geflossen, unendliche Müben und Leistungen sind für seinen Aufbau geopfert.

Aber der unverzagte Mut und die wundervolle Tatkraft der Soldaten und Unfiedler, die dort kämpften und wirkten, mögen uns ein Vorbild fein beim Wiederaufbau unferes zerschlagenen Vaterlandes.

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

Bilder aus unserem Sudwest, das jest unter englisch-sudafrikanischem Mandat steht:



Swatopmund



Windhut



Lüderikbucht



Blid auf Biftoria (Ramerun), bas jeht unter frangolifdem Manbat fteht



Lome (Togo), das unter französisches Mandat gekommen ist



Der deutsche Handel blühte im Hafen von Tsingtau, den jett die Japaner besetzt halten

Vundffr friguest vin Sollft tringsammin Sungaffum Cheger-Waldeck



Deutsche Kultur in Tsingtau: Ede Bremer und Friedrichstraße



Deutsches Pflanzerhaus auf Samoa



Urwaldschenerie auf Samoa, das jest unter englischer Herrschaft steht



S. M. S. Condor in der Lagune von Ailinglaß (Marschall-Inseln, jetzt unter japanischem Mandat)



Dorf auf der Insel Nauru, die wegen ihres Phosphatreichtums von Englands Australien unter Berletzung der Mandatsbestimmungen glatt geraubt wurde



## Unsere Industrie

n gewaltigen Massen, zu Hunderten und Tausenden stehen deutsche Arbeiter vor den Toren der Fabriken und begehren Einlaß. Zu Hunderten und Tausenden heischen sie Arbeit, die ihnen und den Ihren Brot bedeutet. Doch wo früher Essen rauchten, Räder surrten, Hämmer pochten, Kolben stampsten, — beginnt Todesstille einzukehren, und das Gespenst der Arbeitslosigkeit geht um. Schwielige Arbeitersfäuste ballen sich in schmerzlichem Grimm, Frauen beugt bleiche Sorge den hageren Nacken: "Kinder in Not", schallt es durch das Land.....

Die Rohle ist für Deutschlands Industrie so notwendig wie das Brot zum Leben. An Rohle aber mangelt es. Die Rohlengruben des Saargebiets liefern ihre Förderung an Frankreich, jährlich etwa 14 Millionen Tonnen. Oberschlesiens Zechen wurden gestohlen. Eisenbahnzüge über Eisenbahnzüge entführten Monat sür Monat Millionen von Tonnen deutscher Ruhrkohle über die Grenze. Und trotzdem drüben die Rohlenvorräte sich türmten, hetzen die Belgier und Franzosen ihre Soldateska ins Herz des deutschen Industrielebens, um mehr zu erpressen. Aber gegen diesen letzten Raubzug stemmt Deutschland sich mit seiner letzten Kraft und Wasse: "Der Einigkeit aller!"

Deutschland war einmal in der Eisenerzeugung das führende Land Europas. 1913 erzeugte Frankreich 5000, England 12000, Deutschland jedoch 19000 Tonnen Roheisen. Bersailles raubte uns die Eisenerze Lothringens und die Eisenhütten an der Saar. Wir verloren durch den Raubfrieden mehr als 70 vom Hundert unserer Eisenerzsörderung, 75 vom Hundert unserer Blei- und Zinkerzsörderung, 33 vom Hundert unserer Hochöfen; von dem verbleibenden Rest durch den Raub Oberschlesiens weitere 54% der Gesamterzvorräte. Wie lange noch, und die deutschen Hütten- und Stahlwerke werden nur noch die Schatten ihrer selbst sein!

Doch nein, — es ist noch ein Ausweg. Unsere Feinde sind in der Tat gewillt, uns die wichtigen Rohstoffe für unsere industrielle Erzeugung, die nicht wir, sondern sie besitzen, zu geben, aber sie rusen uns zu: ihr könnt uneingeschränkt arbeiten, wir werden euch den Stahl, die Baumwolle, den Kautschuk, das Petroleum liesern, wir werden euch eure Arbeit bezahlen, indessen eure ganze Fabrikation gehört uns; wir sind die Arbeitzgeber! Der Ausweg heißt: Sklavenarbeit für Deutschlands Industrie.



Man verurteilte uns zur Abtretung namhafter Gebietsteile nicht nur um der Minderung unseres Staatsgebietes willen, nicht nur, um durch den Raub deutscher Sachwerte Vorteile für den Augenblick zu erraffen; man wollte uns vor allem — dauernd! — in unseren Rohstoffen treffen. Man wog mit Behagen ab, welche Folgen die Kohlen= ablieferungen, die Herausgabe von Maschinen und Arbeitsgeräten, die Herauspressung pon Betriebsmaterialien und Baustoffen haben mußten, man erklärte nicht nur aus reiner Bereicherungsgier ein Drittel unserer industriellen Produktionsmittel für vogelfrei, indem man dem Feindbund die Berechtigung zuerkannte, aus jedem deutschen Betriebe 30 vom Hundert des Bestandes an Maschinen, Vorräten usw. herauszunehmen. Der bewußt gewollte Zweck war die Verstlavung der deutschen Arbeit. Der englische Philosoph und Pazifist Bertrand Russel schrieb in der "Nation": "Es wird fünftig kapitalistische und proletarische Nationen geben. Zu den letzteren gehört Deutschland. Durch die wirtschaftlichen Bestimmungen des Friedensvertrages wird sichergestellt, daß die Deutschen auf unbestimmte Zeit hinaus bestimmte Arbeiten für die kapitalistischen Nationen ausführen. Dafür erhalten sie voraussichtlich Löhne, aber keinen Profit. Finden sie nichtsdestoweniger Wege, um Geld zu verdienen, dann soll ihnen das Verdiente fortgenommen werden, um Wiedergutmachungen für den Krieg zu liefern. Ihre nationale Lage wird der Lage eines einzelnen Lohnarbeiters in einer kapitalistischen Gemein= schaft so gleichartig wie möglich sein."

Das ist das Schickal, das der Feindbund dem deutschen Bolke durch das Instrument des Raubfriedens bereiten will, — ein Schickal, das in erster Linie die deutsche Industrie berührt. Ein anderer Engländer, Kennes mit Namen, hat es so ausgedrückt: "Der Friede von Versailles schneidet Deutschland Jahr für Jahr bis ins Unendliche bei lebendigem Leibe die Haut ab." Und vorausahnend schrieb schon in den ersten Kriegsjahren der deutsche sozialistische Gewerkschaftsführer August Winnig: wenn der Feindbund in diesem Kriege den Sieg davontrage, dann bedeute das die Verstlavung und Verelendung der deutschen Arbeiterschaft auf Jahrzehnte hinaus. Um die deutschen Arbeiter unter das Joch der Fremdherrschaft zu zwingen, ist aber vorher die Verstlavung der deutschen Indussitrie notwendig. Der Plan unserer Feinde ist von einer entsetzlichen Folgerichtigkeit

Die deutsche Technik, der deutsche Erfindergeist waren in der Welt allen voran. Nicht zuletzt dem nie rastenden Hochstug deutscher Ingenieurarbeit verdankten wir den industriellen Aufschuung Deutschlands, den Scheidemann einmal beispiellos genannt hat. Da konnten die anderen Nationen nicht mit. Aber jetzt kommt, auf Grund des Versailler Vertrages, der amtlich beglaubigte Industriespion des Feindbundes und sordert, auf seinen Schein bestehend, Einsicht in die Betriebsgeheimnisse und Fabrikationsmethoden, verlangt Auskunft über das Produktionsversahren von Glyzerin, Azetzlen, Alkohol und Sprengstoffen, heisch Einreichung von Verzeichnissen aller chemischen Fabriken Deutschlands mitsamt genauer Schilderung ihrer Tätigkeiten. So tritt neben die Wegnahme von Sachwerten der Diebstahl an geistigem Eigentum. Patentrechte und Urheberrechte gibt es für Deutsche nicht mehr. So will es das Diktat von Versailles. Was ehedem unserer deutschen Industrie einen Vorsprung im internationalen Wettbewerb sicherte, ist ebenso grausam in Scherben zerschlagen wie die Tausende und Abertausende von Erzeugnissen vorserrümmerten, weil sie angeblich Kriegszwecken dienstbar gemacht werden könnten.



Die Grundlagen zu finden, wie die Hilfsmittel der deutschen industriellen Produktion zu zerstören und zu rauben sind, — raffiniert auszuklügeln, wie das Wiedererstarken des industriellen Lebens in Deutschland zu unterbinden ist, — Deutschlands Industrie zu versklaven: das ist der Sinn dieses Schandfriedens!

Wir könnten ja vielleicht neue, heute noch ungeahnte Möglichkeiten des Fabrikationsprozesses sinden! Wir könnten vielleicht auf den Gedanken kommen, trot allem und allem unsere wirtschaftliche Gesundung durch erneute Anbahnung einer industriellen Aussuhr anzustreben! Dem Deutschen ist schließlich alles zuzutrauen! Indes, da kommt prompt der Friedensvertrag und besiehlt: unbeschränktes Meistbegünstigungsrecht in allen Zollund Handelssachen für die Angehörigen des Feindbundes, Gleichstellung der Feindbündler in allen Tariffragen mit den Inländern. "Wenn Deutschland in fünfzig Jahren wieder Handel treiben kann, ist der Krieg für uns verloren", sagte ein Engländer mit zynischer Offenheit. Und es folgte die Beschlagnahme der deutschen Kabel und die Kontrolle der deutschen Funkentelegramme.

So schwindet die Hoffnung auf selbständige deutsche industrielle Ausfuhr-, Zoll- und Verkehrspolitik, — Knebelung auch hier, — als ob es gerade hinsichtlich der Erschwerung der Verkehrspolitik mit der Auslieferung von 50000 unserer besten Lokomotiven und 150000 unserer besten Eisenbahnwagen nicht genug gewesen wäre, — als ob es nicht schon lähmend genug auf die Transportmöglichkeiten deutscher Waren gewirkt hätte, daß die Verwaltung der deutschen Ströme und Kanäle unter die Kontrolle des Feindbundes gezwungen wurde . . .

Das Kapital ist das Blut des Industrietörpers. Aber nicht eine deutsche Regierung hat darüber zu befinden, wieviel Blut der deutschen Industrie abgezapft werden soll, sondern jene aus fünf Männern des Feindbundes zusammengesetzte sogenannte Wieders gutmachungskommission, die der eigentliche Souverän in Deutschland ist. Dieser Souverän hat unumschränkte Gewalt über uns. Er bestimmt die Leistungsfähigkeit Deutschlands. Er besitzt die Steuerhoheit. Er diktiert die Preise für die industriellen Erzeugnisse, die wir abgeben müssen.

Wir dürfen uns nicht selbst belügen. Wir müssen uns darüber klar sein, daß wir von dem Feindbunde nicht höher eingeschätt werden als eine Negerkolonie, die man nach Kräften aussaugt. Und noch immer haben sich in den Kolonien des Feindbundes die Dinge so entwickelt, daß die herrschende Nation sich in den Besitz aller wirtschaftlich wertwollen Betriebe und Unternehmungen zu bringen gewußt hat. Und was bahnt sich langsam in Deutschland an? Mehren sich nicht fortgesetzt die Fälle, daß namhafte Kapitalien feindvöltischer Staatsangehöriger in deutschen Industrieunternehmungen angelegt werden? Von überfremdung deutschen Eigentums hört man reden: ein grausiges Wort mit grausigem Inhalt! Das bedeutet die Aufrichtung einer Fronknechtschaft, wie sie noch niemals in der Weltgeschichte von einem Volke ausgekostet worden ist.

Die Zwangsjack, in die der Raubfriede unsere deutsche Industrie gesteckt hat, umstrickt das ganze deutsche Volk. Die wirtschaftliche Entwicklung hatte Deutschland ja zum überwiegenden Industriestaat gemacht. Sprengung der Fesseln, die unsere Industrie knebeln, würde die Morgenröte der Befreiung für das gesamte deutsche Volk bedeuten.

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE



Was für den Feind fördern soll: Die großen Zechen des Ruhrreviers (3. B. Boch um, Zeche Präsident)

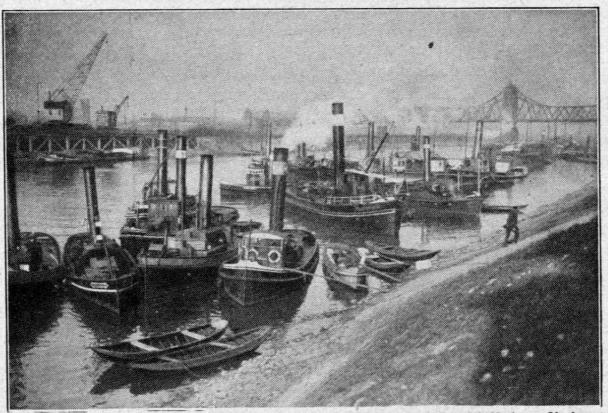

Was dem Feind das geraubte Gut anschleppen soll: Die Rheinschiffshrt. Ruhrort, Hafen (im hintergrund die Rheinbrücke)



Was der Feind uns rauben will: Die mächtigen Industrieanlagen des Ruhrreviers (3. B. Phönig-A.-G., Sörde)



Was für den Feind arbeiten soll: Unsere Stahl- und Gisenwerke (3. B. Dortmunder Union, Thomasstahlwerke)



Aus dem abgetrennten Saargebiet: Blick auf das Städtchen Saarburg

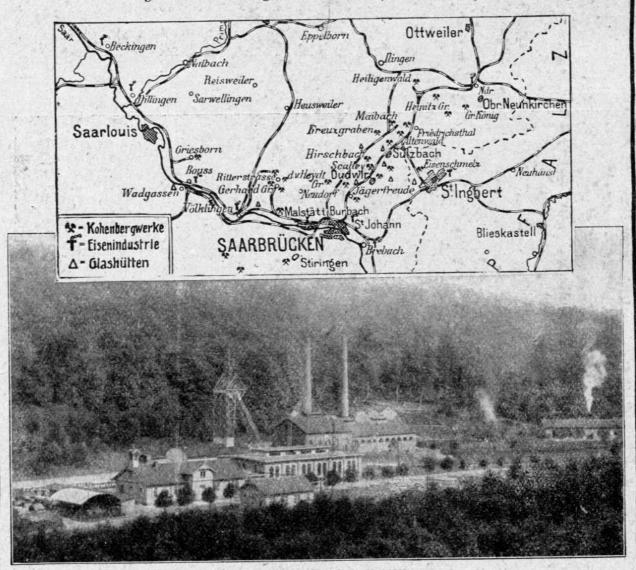

ver Josephaschacht bei Völklingen



Unsere besten Lokomotiven, unser bestes rollendes Material nahm uns der Feind



Uns blieben nur unbrauchbare Wagen, die unserem Handel mehr schaden wie nuten



Für den Feind schurfen wir in schwerer Arbeit Kohle . . .



Wir selbst aber mussen uns mit minderwertigem Torf behelfen

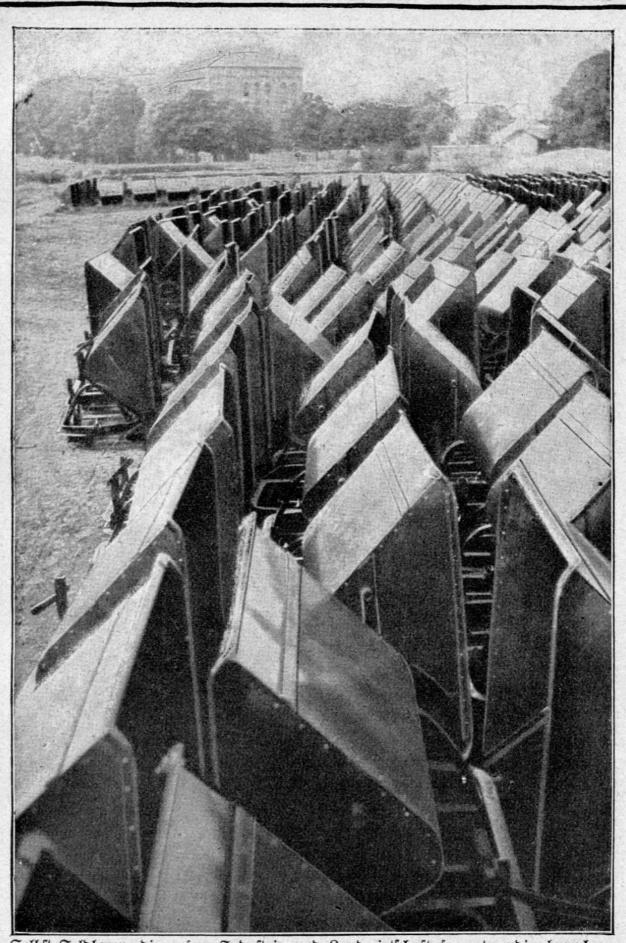

Selbst Feldloren, die unsere Industrie und Landwirtschaft so notwendig brauchen, müssen als "militärisches" Gerät zerstört oder abgeliefert werden

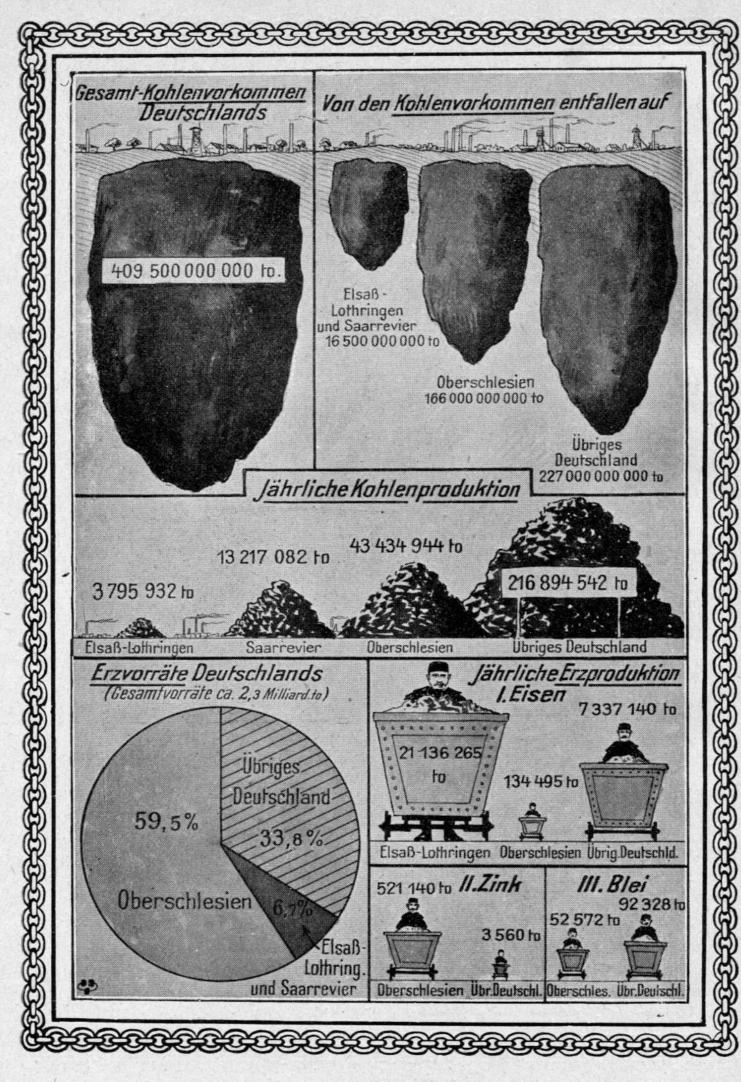



## Die gefährdete Volksernährung

ahin gehen die Forderungen des Raubverbandes auf Grund des § 2 der Anslage 4 des Teils 8 des Versailler Vertrages. Es sind folgende Tiermengen abzuliefern:

|            | ·                                         |                                         |                                       |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Pferde: fü | ir Frankreich 51664                       | Schafe:                                 | für Frankreich 276835                 |
| fü         | ir Belgien 40000                          | ,                                       | für Belgien 200000                    |
| fü         | ir Italien 5100                           |                                         | für Serbien 420000                    |
| fü         | ir Serbien 53200                          |                                         | in Sa. 896835                         |
|            | in Sa. 149964                             | Biegen:                                 | für Frankreich 25165                  |
| Rinder: fü | r Frankreich 510000                       |                                         | für Belgien 2000                      |
| •          | r Belgien 210000                          |                                         | in Sa. 27165                          |
|            | r Italien 11150                           | Geflügel:                               | für Frankreick; 940000                |
| fü         | ir Serbien 157000                         |                                         | für Belgien 800000                    |
|            | in Sa. 888150                             |                                         | in Sa. 1740000                        |
|            | ivon: 640000 Rühe und tra=<br>ende Färsen |                                         | 15250 insgesamt                       |
| g·         |                                           | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

In großartiger Geste hat die hohe Feindkommission auf dringende Vorstellung der deutschen Sachverständigen, die versucht haben, die Unmöglichkeit der Erfüllung dieser Forderungen zu beweisen, gestattet, daß die Fristen der Auslieserung auf im allgemeinen 3 Jahre bemessen werden. Neben erheblichen Mengen von Pferden, Schweinen und Geslügel sind aber innerhalb 6 Monaten (von Dezember 1920 ab) zu stellen: 125000 Schafe, 60000 Stiere und Zugochsen, 30000 tragende Kühe und Färsen.

Was diese Jahlen für die Ernährung des deutschen Bolkes und für die Erhaltung des Betriebes der deutschen Landwirtschaft bedeuten, ist weiter unten von unsern besten Sachverständigen kurz erläutert: diese Abgaben bringen uns an den Abgrund. Aber das ist ja auch ihr Sinn: wir sollen entkräftet, ausgemergelt werden, und schon im Mutterleibe soll diese Entkräftung beginnen. Die Hungerblockade, die während des Krieges unsere Volkskraft verzehrt hat, wird mit anderen, ja stärkeren Mitteln während



dieses "Friedens" fortgesett, ja noch verschärft: man nimmt uns die Möglichkeit, uns selber unsere Nahrung anzubauen, man holt uns Fleisch und Milch aus dem Lande. Wir haben nicht mehr genug Düngemittel, um unseren ausgesogenen Acker wieder fruchtbar zu machen, wir müssen landwirtschaftliche Maschinen und Ackergerät abgeben, wir müssen Benzol liesern, den wir zum Pflügen, Dreschen usw. dringend brauchen, man raubt uns unsere Pferde, die für uns Pflug und Ackerwagen ziehen sollen. Alles schlägt in dieselbe Kerbe. Und dabei hat uns der "Frieden" unsere Kornkammern Westpreußen und Posen geraubt. Wir sind am Verhungern und sollen am Verhungern bleiben.

Die Sachverständigen sagen:

Der Vorsitzende des Reichs=Landbundes, Freiherr von Wangenheim:

Nur eine zu Höchstleistungen fähige und willige Landwirtschaft wird die Grundlagen für die körperliche und geistige Gesundung unseres Volkes bilden können und so einen Wiederausstieg desselben ermöglichen. Ausreichende Arbeitsleistung von Mensch und Tier müssen uns Saat und Ernte sichern, wachsende Viehbestände müssen unser Volk mit Milch und Fleisch, mit Wolle und Leder versorgen, dem Boden den jetzt mehr denn jemals nötigen Dünger zuführen.

Unsere Feinde wollen die Macht, welche sie nicht eigner Tapferkeit, sondern dem schmählichsten Verrat verdanken, bis zum äußersten ausnutzen, indem sie durch fortgesetze Fortnahme von Arbeits= und Nuttieren unsere Landwirtschaft leistungsunfähig, die Ernährung unseres Volkes unmöglich machen, um so ein körperlich und geistig minder= wertiges Geschlecht heranwachsen zu lassen. Und auch hier wieder finden sie die freudige Unterstützung der heute bei uns herrschenden Parteien, welche am Werke sind, durch eine unsinnige Steuerpolitik und durch die Verhinderung ausreichender Arbeitsleistung die deutsche Landwirtschaft leistungsunfähig zu machen, um so das Werk zu vollenden, welches sie begonnen haben, als sie unsern tapferen Heeren in den Rücken fielen.

Hoors Mugenkin Mi. Gright

Der Borsikende des Reichs=Landbundes, Dr. Roeside:

Deutschlands Wiederaufbau hat die Wiederherstellung der vollen durch den Krieg und seine traurigen Nachwirkungen geschwächten Leistungsfähigkeit der deutschen Land-wirtschaft zu Voraussetzung. Die Entziehung besten Zuchtmaterials an Pferden, Rind-vieh, Schafen, Schweinen usw. durch die Entente beraubt Deutschland der hierfür unbedingt notwendigen Hilfsmittel. Das Verlangen deren Ablieferung zeigt deutlich die Sucht unserer Feinde, Deutschland immer tiefer ins Elend zu stürzen.

Si marina



herr von Oldenburg-Januschau:

Die Abtretung der Provinzen Posen und Westpreußen an Posen bedeutet für unser deutsches Vaterland einen dauernden Verlust der notwendigsten Lebensmittel, der nur durch Kauf vom Auslande zu unerschwinglichen Preisen ausgeglichen werden könnte. Das ist außer dem Verlust dieser durch Preußen und seine Könige hochkultivierten und fruchtbaren Provinzen und seiner gesunden, wehrhaften Bevölkerung ein jährlicher Milliardentribut an das Ausland und eine Schwächung der deutschen Bevölkerung durch Unterernährung, die durch Abgabe von Vieh und Pferden aus dem Deutschen Reich noch gesteigert wird. Die Erwerbung dieser Landesteile aber durch Polen entbehrt jeder moralischen Berechtigung, da ein Erwerber von Ländern nur dann vor dem Richterstuhl der Geschichte besteht, wenn er das Erworbene höherer Kultur entgegenführt.

m Ewand Januaran

herr von hendebrandt und der Lasa:

Die Landwirtschaft hat das deutsche Volk über sechs Jahre ernährt und soll jetzt ihr letztes an Vieh und Produkten als Lösegeld an die Feinde abgeben.

Möge sie ihnen das nie vergessen, wie sie das auch von ihren Volksgenossen erhofft, wenn sie ihrerseits einmal später Schutz und Hilfe von ihnen verlangt!

in this house

Professor Dr. Albert Niemann †, Privatdozent für Kinderheilkunde an der Universität Berlin und Leitender Arzt des Säuglingsheims und Kinderaspls Berlin=Halensee:

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß die uns im Friedensvertrage auferlegte Abliefezung der Milchkühr unsere Volksernährung in der allerschwersten Weise gefährdet. Die Gefahr ist deshalb so ungeheuer groß, weil diese Maßregel unser Volk in seinen Wurzeln zu vernichten droht, in seiner Jugend, von deren Gesundheit unsere Zukunft abhängt.

Durch die Ablieferung der Milchfühe wird schon das Kind im Mutterleibe gestährdet. Die Ernährung unserer werdenden Mütter ist seit längerer Zeit ungenüsgend. Die Frau braucht schon vor der Geburt ihres Kindes eine besonders gute Ernährung, damit dieses während seiner Entwicklung im mütterlichen Körper nicht Not leidet, und damit die Bereitung der Milch in der mütterlichen Brust rechtzeitig beginnt. Ebenso wichtig ist eine ausreichende Ernährung nach der Geburt, damit das Kind gestillt werden kann. Für alle diese Zwecke ist Milch nicht zu entbehren; sie liesert dem mütterlichen Körper für das, was er in der Nahrung für das eigene Kind täglich hergeben muß, den geeigneten Ersah. Fehlt es an guter Milch für die werdenden Mütter und diesenigen, die ihre Kinder stillen sollen, so sind die Folgen für unsere Volksgesundheit die allers



schwersten. Die Kinder kommen schon in einem ungenügenden Ernährungszustande, mit einem zu geringen Geburtsgewicht zur Welt; sebensschwach und für Erkrankungen aller Art empfänglich, würden sie der Ernährung durch die Mutterbrust in ganz besonderem Maße bedürfen. Kann nun die Mutter eines solchen Kindes infolge ungenügender Ernährung nicht stillen, so geht es entweder früh zugrunde, oder es wächst zu einem schwachen, elenden Menschen heran. In beiden Fällen wird unsere Volkstraft in ihrer Wurzel getroffen.

Für die künstliche Ernährung der Säuglinge, die nicht von der Mutter gestillt werden können, ist uns eine gute Ruhmilch heute unentbehrlicher als je, denn einerseits bedürfen unsere Säuglinge heute einer besonders sorgfältigen Ernährung, da sie von allerhand gesundheitlichen Gesahren (Tuberkulose, Grippe u. a.) mehr als früher besorcht sind; und andererseits sind die Nahrungsmittel, die wir sonst wohl als teilweisen Ersat der Ruhmilch heranziehen konnten, entweder nicht zu haben oder von minderwertiger Beschaffenheit. Das ist der Grund, weshalb wir auch für das ältere Kind heute mehr als je auf die Milch angewiesen sind. Gewiß soll die Nahrung vom zweiten Lebensjahr ab nicht mehr vorwiegend aus Milch bestehen. Aber wir müssen dafür andere wertvolle Nahrungsmittel haben, die wir dem Kinde geben können. An solchen jedoch sehlt es in weiten Kreisen der Bevölkerung; wird diesen nun auch noch die Milch genommen, so muß eine weitere Verschlechterung im Ernährungszustande unserer Jugend die Folge sein.

Wir müssen weiter bedenken, daß, wenn wir auch das ältere Kind nicht mehr ausschließlich mit Milch ernähren, wir doch die Milchprodukte nicht entbehren können. Würde die Butter noch knapper werden, als sie jetzt schon ist, so würde das Fett aus der Ernährung unserer Kinder immer mehr verschwinden. Es sind aber schwere gesundheitliche Schäden mit Bestimmtheit zu erwarten, wenn die Nahrung auf die Dauer zu wenig Fett enthält. Ebenso ist der Käse, der ja durch seinen Eiweißgehalt ein wertvolles Nahrungsmittel ist, heute schwerer als je zu entbehren. Denn die anderen Nahrungsmittel, die der Jugend das für ihr Wachsen nötige Eiweiß bieten — Fleisch und Eier — können von sehr vielen Familien nicht in genügender Menge beschafft werden. Schließlich sei noch erwähnt, daß bei zahlreichen Krankheitszuständen die Milch ein unentbehrliches diätetisches Heilmittel ist.

Aus alledem folgt, daß unsere Volksernährung auf das allerschwerste erschüttert wird, wenn durch die Wegnahme so zahlreicher Milchkühe unser schon jetzt ungenüsgender Milchvorrat weiter vermindert oder die Qualität der Milch verschlechtert werden sollte. Nur wer nicht sehen und nicht verstehen will, kann das leugnen.

Rosessar tr. Meers Niewann



## Bungernde Kinder

Bunger, Bunger! Früh und spät Irrt ein Raunen, schneidend-leise. Bunger, Bunger! Einer mäht, Mäht und singt die harte Weise. Bunger, Bunger! Mehr und mehr Schwellen fleine Bügelreihen. Liebe Bettchen stehen leer. Mutterherzen schreien, schreien.

Hunger, Hunger! Klagend braust Kinderfordern: Geben! Geben! Kleine stolze Zubenfaust Trommelt trozig: ich will leben! Muttersorge reibt und ringt, Gibt ihr Brot — sich selbst — den Line müde Mutter singt, [Kleinen, Daß die Kinder nicht so weinen.

Datergrübeln, dumpf und bang!
Gallenbittrer Manneskummer!
Hunger! Hunger! Schlummersang, —
Uch zu sieberndkurzem Schlummer!——
Soviel Stern am Himmel stehn,
Soviel träuste Gott Erbarmen.
Reinen Segen soll mehr sehn,
Der das tat den Kleinen, Urmen.

ctille Thrus



Unsere Kinder sterben — sie juchen sich die besten Milchkühe aus



Unser Bieh hungert — ihnen gehen Riesenladungen Seu zu



wir haben fein Fleisch — jur sie aber muffen wir unfer Kleinvieh verladen



Wir muffen ihnen die Pferde liefern, die wir zur Bestellung dringend gebrauchen



lichen Fluch herzuschleudern: wer flucht, beweist nur seine Ohnmacht —, auch nicht, um des Völterhasses düsterrote Glut zu schüren, denn der Haß tut nie, was vor Gott recht ist, wie die Entente täglich aufs neue dartut — —, habe ich's übernommen, das Schlußwort dieses Buches zu schreiben. Vielmehr will ich kurz und

bündig aussprechen, was die ehrliche Überzeugung aller Deutschen ist, die weder von dem Lügengift des Neidbundes, der uns Vernichtung geschworen hatte, längst ehe er des Krieges Fackel zur Entzündung brachte, sich haben betäuben noch von seinem Gold sich haben blenden lassen.

Als Mann aus dem Bolke, der seines Bolkes Seele kennt und liebt, sage ich so: Weder unser Kaiser noch unsere Regierung noch unser Bolk haben den Krieg gewollt. Wir sind der verschlagenen Politik eisersüchtiger Nachbarn zum Opfer gefallen. Wir haben uns heldenmütig gewehrt, als man unser deutsches Haus an allen Eden zu gleicher Zeit in Flammen setze. Dann erlag die deutsche Bolksseele, durch Kampf, Arbeit und Hunger geschwächt, den satanischen Einflüssen abgeseimter Lüge.

Aber dieses unseres Volkes Seele wird genesen. Was die Gottlosigkeit zerbrach, wird der Glaube bauen. Der fromme, treue Geist unseres Volkes wird wieder erwachen und die Ketten sprengen, mit denen man das sieche, innerlich franke Deutschland heute noch gesesselt hält.

Das fromme, freie Deutschland wird nicht die Welt verstlaven, sondern ihr die Freiheit bringen, deren sie jetzt entbehrt.

Deutsche Männer und Frauen: euch gilt das letzte Wort. Eure Hände sind gebunden! Ihrhabt's nicht hindern können, daß es geschah. Der Feinde draußen und drinnen waren zuviel. Nun kämpft den Befreiungskampf der Seele, weist von euch Mammonsknechtschaft und Sklavengesinnung! Hütet die Herzen eurer Kinder, daß sie nicht verarmen an Glaube, Hoffnung und Liebe! Der Unglaube hat die Welt in den Abgrund gestürzt, der Glaube allein kann sie retten!

Deutsche, ihr habt noch einen großen Auftrag in der Weltsgeschichte! Habt Glauben an Gott!—

1. Tochring, Joffvertiger